

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

XXXIV,36.



EHS Cölln

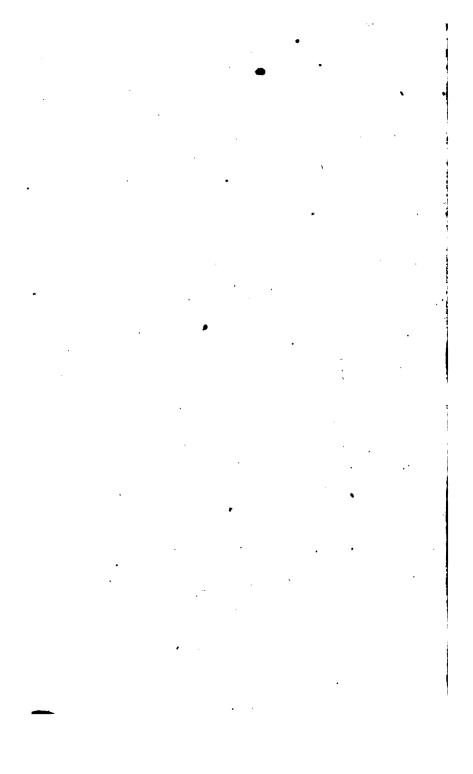

1 11 £

į i

entropy with the congre

1 .700 la 100 la 1007.

r ( )

ក្សា សាស្រានិងម្នាក់ ស្រ្តីស្រែស្រាស់ មាល់ទៅ សាងស្រាក្សសា សេញស្នេស ទីក្បារណ៍ ក្រុម (សេសនិសាស នាស់សម្រាស់ សាសាសារសង្សី របស់សម្រាស់ស្រានិស

Similar Special States

anot weig

t u t

# Geschichte des Krieges

i it

Preußen, Schlesien und Pohlen in ben Jahren 1806 und 1807.

S a n

dem Berfasser der Schrift: Bertraute Briefe über die innern Berhaltnisse am Preußischen Hofe seit dem Tode Friedrichs II.

Kanfter Banb.

Georg Friedrich Wilibald Ferding a von Cölln Bettraute Briefe

aber bie innern

# Verhältnisse

a m

Preußischen Sofe

feit bem Lobe

griebrich i II.

Sechfter Banb.

## ាស្រីមក្សា «ខ្លួងសម្បីបញ្ជា





and the second of the second o

# In balt.

## Erker Brief.

**6.** 1.

Des Berfaffers ber Bertrauten Striefe Rechefertigung gegen die ihm gemachten Bofchubigungen.

## Smepter Brief.

8-6

Berhaltmis der Preusen ju ben Franzolen. — Anbanglichkeit des Icoonen Geschiechts an die Sieger, — Gnianterle der Franzolen, lobenswerthe Eigenschaften berseiben, — Mittel fie gufrieben ju fieden.

Dritter Brief.

· &: 20.

tleber Staatsbiener und beren Befoldung im Civile und Militair. -Boritblag, die preuß. Officier, welche außer Dienft find, ju verforgen.

### Bierter Brief.

€. 25.

Repartition ber Ariegesaften. — Ideen zu einer zwedmäßigen gleis den Bertheitung. — Plan über, die neue Berpflegung der kaif, königt. franzöf. Eruppen in Bressau. — Beptrag zu der möglichst gleichmäßigen Bertheilung der Ariegesaften und Schäden. — Aufforderungen, die im Königreich Sachsen gegebenen Bervednungen mitgutheilen.

### Kunfter Brief.

**©.** 58.

Rearganisation bes preuß. Staats. — Reduktion der Armee. — Immediat , Commission, — Civil , und Militair, Commission, — Mus, hebung der Erbunterthänigkeit. — Bemerkung über die Abschaftung der Leibesstrafen bep dem preuß. Militair. — Privilegirter Gerichtskand hes Wistaire. — Point d'honnour. — Innere Organisation. — Ueder Kastengeist im Wilitair. — Parallele des Militaires unter Friedrich und dem französischen Militair. — Ueder den Aufstand in Masse. — Die Franzosen jur Zeit der Revolution. — Peber die Entstehung der Berschiedenen Wassenreen. — Laktik. — Montitungsspieleren, — Grechtede Armeen. — Conscription. — Militairgeist. — Erfardernisten in einem guten Genekal. — Civitversasung in den preußistden Staaten. — Constitoir. — Gestengebende Gewalt. — Aussidende Gewalt. — Gestende Gewalt. — Aussidende Gewalt. — Gestechtsanigkeit.

## Sedfer Brief.

6, 112.

Deutschland in feiner Merwanblung , ober Betrachtungen eines bentr ichen Patrivern über bie gegenwärtige Lage feines Baterlandes. But Ere weckung der Archen, jur Ermunterung der Aleinmatifigen und jur Berichtigung einseitiger Urrheile. - I. Woonech ift Deutschland gefallen? a. Satte Deutschland ursache, die Fortbaner seiner alten Berfaffung ju
wäusschen? - -- 3. Bas wied Deutschland überhaupt ben feiner gegens wärtigen Brefaffing zewinnen? -- 4. Wus wird ob durch die neuen Berhätenisse an Bohlstande gewinnen? -- 5. Bas wird Deutschland durch die neuen Berhätenisse an Euteur gewinnen?

## Siebenter Brief.

6. 245.

Das Bombarbement in Ropenhagen nebft Schifberung ber Danen. -Reife des Berfaffers von Danita nach Rovenbagen. - Befchreibung deffelben. - Beveftigung ber Grabt: - Charafter ber Danon, -Bemerfungen aber die Gitten und Gebrauche berfelben. - Lugus. -Dange, - Antunft ber Englander. - Bertheidigungbanftalten ber Danen. - Lofchanftalten. - Matrofenpreffen. - Gewaltthatigfeiten gegen Fremde. - Difficaircorps. - Difftrauen ber Danen. - Une gludlicher Ausfas auf die Englander. - Bergfeichung ber Bertheibis gungbanftalten in Ropenhagen mit ben in Dangig ftatt gefundenen. - Gees gefechte. - Dangel an Lebensmitteln. - Trauriger Buftand ber Stadt. - Commandant Deymann. - Blucht nach Drago. -Plunderung. - Dragoe wird befchoffen. - Strenge eines banifchen Darine Dfficiert. - Bolizopliche Anftalten wegen Ertheilung ber Daffe. -Minftalten bes Commandanten. - Bombarbement. - Subnbeit ber Danen. - Befdreibung ber Brandrafeten. - Brand in ber Stadt. -Organifation ber Lofchungs Commiffion. - Barte ber Danen gegen Dentiche. - Betragen des Deiftere der deutschen Loge, Friedrich jus gofranten hoffnnng. - heftiges Bombatbement. - Bermuftungen in der Stadt. - Es wird Triegerath gehalten. - Berhandlungen in demfelben. - Baffenftifffand. - Capitulation. - Aufruhr ber Der

veolen. — Befebung des Caftells und des Polins. — Wegnahme ber Giorte. — Baft ber durch bas Bonnbardemein gerähreren Barger! — Berlinft der Stadt. — Anetboren. — Schifdennung der Englander. — Bureboren ben Oanen. — Bunkerbaftes Betragen der Englander. — Bemerdungen über die Beridelbigung Los venhagent.

## Erster Brief.

Solefien.

Che ich ben fechken Theil biefer Briefe anfange, muß ich mir und Dir Rechenfchaft aber ben Juhalt aller biefer Briefe geben.

Es giebt wohl wenig Bucher, die mit größerer Begierbe gelesen worden find, als biese Briefe, das maffen seibst meine jahllosen Feinde eingesteben, denn der große Absat derfelben, der fie vorzüglich ärgere, beweist es.

Es find viele sogenannte Patrioten öffentlich gegen mich aufgetreten, und haben meine Absicht boßhaft, meine Materialien schlecht, die zezogenen Resultate dereig, und meine Ansichten versehrt zenanut; sie haben a posteriori zeschlossen, wenn die preußische Staatsverfussung nicht zut zewesen wäre, wie hatte sie die Preussen so lanze beglücken können? Man hat mich öffentlich beschimpst, entehrt, und zu- entehren zesucht, man hat zesagt, ich wollte revolutioniren, ich wolle mich zum Misselagt, ich wollte revolutioniren, ich wolle mich zum Misselagt, zu persissien, zu lästern; man musse alles zu tadeln, zu persissieren, zu lästern; man musse aber einen Staat, der in ein so großes Slend zestärzt sep, nicht noch mehr beschimpsen, sondern man musste so viel als, möglich alle geschehenen Fehler zubecken und beschönigen, furz man mußte alles anwenden, um die so lanze

gegoltene Eduschung zu erhalten. Afflictis non adficiatur afflictio. Go sprechen die trägen Schläfur, wenn man fie jur Arbeit weckt, man ruttelt und fchattelt fie vergebens, fie toben und schlmpfen, weisen jeben, ber fie ermuntern will, auf die gröbste Beise von
fich.

Armes Wolf ber Preußen, selbst ber Donner ber Rauonen bep Jena hat bich nicht erwecken können! Will Leiden, welche die Seisel des Rriegs, und der noch berkkendere Frieden über dich gebracht haben, find und vermögend, dich dahin zu beingen, zu untersuchen, zu forschen und zu prüsen: warum und wodurch du su niglicktich bist. Du verdienst also bein Schickfal, eben wie der Schlaftrunkene, dem man das Paus über dem Ropfe angezündet hat, und der es zuhig brennen litze.

- Was habe ich benn gethan, daß ich ben Unwillen fo steler mir zugezogen babe? Wenk ich auch noch fo tief in mein Unnerftes greife: fo finde ich feblechterbings nichts pon einem Vorwurfe barin. Ich fpreche bann ju mir felbft : Batteft bu unrichtige Thatfacten aufatfiellt, unb falfde Refultate baraus gefolgert; fo marbe man bein Buch nicht gelefen baben: ba aber ber größte Theil bes' Bublifund es berfchlungen bat; fo muß es boch im Befentlichen richtige Thatfachen und baraus gezogene Schlaffe enthalten baben. Gebe ich nun weiter, und frage mich: Bar es auch Recht, biefe Thatfachen aufjubecten, fonnte es etwas nugen, wird es frommen, hatteft bu nicht auf biefen und jenen Rutfficht nehmen. Beine Raifonnements vorher am rechten Orte anbringen follen? fo fifte ich die Antwort: Babrbeit frommt zu. jeber Beit: Richtig ift es aber, bag es febes Gtaats.

bangerd Pflicht ift, die Mängel feines Staats nicht nen das große Publikum zu bringen, so lange er noch in feiner ihm gegedemn Jorm glänzend da fleht, so wie es wie Prenfen der Jall war. Dann muß man fuchen, die Oberhäupter zu gewinnen, und ihnen Borfchilge zum Besten des Staats geben,

. Was mich anlangt; fo babe ich vor bem za. Dethe. 1106 munblich und forifilich babin vergehens zu wirfen Dau bat mich jum Dant einen epaltirten. actucht. werbrannten Roof einen Abantaften u. bal. genannt. und ich habe, wie fo viele aubere, nichts ausgerichtet. Man bat mir porgeworfen: die von mir vor bem saten Detfir, im Druck erfebienenen Geriften wiberforachen in manchen Stiften ben nachber berausgegebenen, alfo miffe ich body einmal Unrecht gehabt baben. Das if mabe, gebt aber gang natürlich ju, benn vor bem tegrerlichen Lobe unfers Staats, habe ich zwar auch Mangel genug ben und gefunden, baf aber bas Sinnere bes Staatsgebaubes fo ganglich vermorfcht mare, bas Babe ich nicht neglaubt. Alls ich aber nun ben volligen Ginfinry Des Gangen gufab, und bie einzelnen Theile uns terfuchen fonnte, ba fand ich benn auch einleuchtend genun bielirfachen unfere Berfalls. Man wird fagen: bas mar trine, Runft; bafur gebe ich es auch nicht aus. weiß aber, ob fich viele folche Dabe gegeben baben, jene Unterfuchungen anzustellen, wie ich. Daben wir both beute Gelehrte und Ungelehrte genug, welchen es nicht Recht ift, bag biefe Arufung angeftellt worben ift. Ein jeber Einzelne fann aus einem ihm jugeftoffenen Unglidet niehr Erfahrungen gieben, als aus einem gebnfach großerem Glack, warum follte es nicht ein Staat

## Beytrag

1 u z

# Geschichte des Krieges

itt

Preußen, Schlesien und Pohlen in ben Jahren 1806 und 1807.

Bon

dem Verfasser der Schrift: Vertraute Briefe über die innern Berhältnisse am Preußischen Hofe seit dem Tode Friedrichs II.

Kunfter Banb.

Georg Friedrich Wilibald Ferden. A.
Von Cölling
Bettraute Briefe

aber bie innern

# Verhältnisse

am'

Preußischen Sofe

feit bem Sobe

Triebrich & II.

Sechster Banb.

Aet chmilden Unstanden gefchen fepn warbe. Aus Werncheung und Mitletden eutsteht nun der Druck von salbst, und wenn man auch nicht sugen tann, das Mith-handlungen und Ertesse von dem französtschen Corps ausgingen; so liegt er doch in kansend andern Berhäld wissen, worin Gieger und Bestegte sich berühren.

Wer Deutschland bereift hat, wo die Franken jest als Sieger sich aufhalten, sindet, das sie vor den hefe sein ihre größte Achtung hegen, weil es das einzige Boll war, welches zwar sinen unglücklichen, aber doch einen kraftvollen Bursuch machte, den Siegern zu widerstehen, and seine alte Berfastung und die Rechte soines Regensten. Stammes aufrecht zu erhalten, und wäre aus die seine nur einer vom alten berühmten hosischen Muthe belebt gewesen, und an der Spige seiner Setrenen im Bolle enschienen, wer weiß, welches der Erfolg gewessen wase.

Bep und im Preußischen machen wir alfo allgemeint un ben Siegern die Bemerfung, daß fie desonders gegen das mannliche Geschlechte in einer gewiffen Gradation im Junerften ihres herzens Berachtung fühlen. Puerft triffe diese den Militaite, dann den Civilbeantten, thur folgen Abel, Barger und Bauer.

Betannt ift es, daß der Franzose von jeher beit Deutschen wegen seines lintischen steifen Benehmens in vor Geftlischaft, wegen seines Phlegmas, wegen seiner affenartigen Nachahmungssent, wegen seiner affenartigen Nachahmungssent, wegen seiner Eharafterlosigfeit als Nation, über die Schultern ausah. Seit dem sebenjährigen Briege hatte aber das preußische Militär sich den ihnen Uchtung zu erwerben gewust, und vor der Schlacht von

### Bierter Brief.

**6**. 25.

Repartition der Ariegslasten. — Iden ju einer zweismäsigen gleis den Bertheilung. — Plan über, die neue Berpflegung der kaif, königt, französ. Eruppen in Bredian. — Beptrag zu der möglichst gleichmäßigen Bertheilung der Ariegslasten und Schäden. — Aussorderungen, die im Königreich Sachsen gegebenen Berordnungen mituntheilen.

## gunfter Brief.

**©.** 58.

Rearganifation bes preuf. Staats. - Reduftion ber Armee. Immediat , Commiffion, - Civil , und Militair , Commiffaire, - Mufs hebung der Erbunterthanigfeit. - Bemerfung uber die Abichaffung ber Leibesftrafen ben bem preus. Militair. - Pripilegirter Gerichtfand bes Mifitaled - Point d'honneur. - Innete Organisation. - Ueber Raftengeift im Militair. - Parallele bes Militaire unter Eriebric und bem frangofischen Militair. - Ueber ben Aufftand in Raffe. -Die Frangofen gur Beit ber Revolution. -Heber bie Entitebung Der verfchiebenen Baffenarten. -Laftif. -Montitungefpieleren. Stettenbe Armeen. - Confcription. - Militairgeift. - Erfarderniffe in einem anten Genefal. - Civitverfaffung in ben preußiftben Stage mi. - Comitoen. - Befengebenbe Gewatt. - Aufühende Berbalt, -Bereibtfame Des Abeis in Beziehung auf Erbunterthanigkeit,

# Sechker Brief.

6. 112.

Deutschland in feiner Bermanblung , ober Betrachtungen eines bentr ichen Matrivien über bie gegenwärtige Lage feines Baterlandes. Bur Ere wechung der Archgen, jur Ermunterung der Reinmatitgen und jur Beplatigum einfelitzer Urrheite. - 1. Wöhnech ift Deutschland gefaken? 
a. Batte Deutschland Urfache, die Portdauer seiner alten Berfastung ju
wäuschen? - -3. Was wird Deutschland überhaupe ben feiner gegens
wärtigen Brefasting gewinnen? - 4. Wus wird of burch die neuen
Berhätenisse an Wohlstande gewinnen? - 5. Was wird Deutschland
durch die neuen Berhätenisse an Eutur gewinnen?

### Siebenter Brief.

6. 245.

Das Bombarbement in Ropenbagen nebft Schilberung ber Dauen. -Reife bes Berfaffers von Danila nach Rovenhagen. - Befchreibung deffelben, - Bebeftigung ber Grabt, - Charafter ber Danen, -Bemerfungen aber die Sitten und Bebrauche betfelben. -Dunie. - Antunft ber Englander. - Bertheibigungsanftalten ber Danen. - Lofthanftalten. - Matrofenpreffen. - Gemaltehatigfeiten gegen Fremde. - Mititaircorps. - Mistrauen ber Danen. - . Une gludilder Ausfall auf Die Englander. - Bergfeichung ber Bertheibie gungbanftalten in Ropenbagen mit ben in Dangig ftatt gefundenen, - Geer gefechte. - Dangel an Lebensmitteln. - Trauriger Buftand ber Stadt. - Commandant Depmann. - Flucht nach Dragos -Plunderung. - Dragoe wird befchoffen. - Strenge eines danifchen Barine &Dfficiere. - Bolizepliche Anftalten wegen Ertheilung ber Daffe, -Unftalten bes Commandanten. - Bombarbement. - Affinbeit ber Danen. - Befdreibung der Brandrafeten. - Brand in ber Stadt. -Organifation ber Lofemungs Commiffion. - Barte ber Danen gegen Dentiche. - Betragen des Meiftere der beutichen Loge, Friedrich jur gefranten hoffnnng. - heftiges Bombatbement. - Berwuftungen in ber Stadt. - Es wird Stiegerath gehalten. - Berhandlungen in bemfelben, - Baffenftifffand. - Capitulation, - Aufruhr ber Der

ecofen. — Befesting bes Egftells tund bes Politis. — Begnahme ber Ffotte. — Bahl ber burch bas Bouthappemein gethterten Barger: — Berlift ber Stadt, — Anethoren, — Bebifderung beb Englander — Baraulele wifchen den Englandern und ben Danen. — Muntechaftes Betragen ber Englander. — Bemerdungen über die Bertheibigung Ambenhagens,

## Erfter Brief.

Solefien.

Che ich ben fechten Theil biefer Briefe anfange, muß ich mir und Dir Rechenfchaft aber ben Juhalt aller biefer Briefe geben.

Es giebt wohl wenig Bucher, die mit größerer Begierbe gelesen worden find, als biefe Briefe, das maffen seibst meine zahllofen Beinde eingesteben, denn der große Absah verselben, der fie vorzüglich argert, beweist es.

Es find viele sogenannte Patrioten öffentlich zegen mich ausgetreten, und haben meine Absicht boshaft, meine Materialien schlecht, die gezogenen Resultate irrig, und meine Ansichten versehrt genannt; sie haben a posteriori geschlossen, wenn die preußische Staatsversfassung nicht gut gewesen wäre, wie hätte sie die Preussen so lange beglücken können? Man hat mich öffenklich beschimpst, entehrt, und zu entehren gesucht, man hat gesagt, ich wollte revolutioniren, ich wolle mich zum Misnister hinausschwingen, es mache mir Frende alles zu tadeln, zu perfissiren, zu lässern; man musse aber einen Staat, der in ein so großes Elend gestärzt sep, nicht noch mehr beschimpsen, sondern man musse so viel als möglich alle geschebenen Fehler zubecken und beschönigen, furz man mußte alles anwenden, um die so lauge

1. 6

gegoltene Eduschung ju erhalten. Afflictis nan adficiatur afflictio. Go sprechen die trägen Goldfer, wenn man fie jur Arbeit wedt, man ruttelt und fchittelt fie vergebens, fie toben und schimpfen, weisen jeben, der fie ermuntern will, auf die grobste Beise von
fich.

Armes Wolf ber Preugen, selbst ber Donner ber Kanonen bep Jena hat dich nicht erwecken können! Müs Leiden, welche die Seisel des Ariegs, und der noch berktendere Frieden über dich gebracht haben, find und vermögend, dich dahin zu bringen, zu untersuchen, zu forschen und zu prüfen: warum und wodurch du sangilicitich bist. Du verdienst als bein Schickfal, eben wie der Schlaftrunkene, dem man das Sand über dem Ropfe angezündet hat, und der es euhig brennen lähr.

- Bas babe ich benn gethan, daß ich ben Unwillen fo sieler mir jugezogen habe? Wenn ich auch noch fo tief in mein Innerftes greife; fo finbe ich follechterbings nichts pon einem Vorwurfe barin. Ich fpreche bann ju mir felbft : Batteft bu untichtige Thatfacten aufgestellt, und falfche Refultate baraus gefolgert; fo marbe man bein Buchnicht gelefen haben : ba aber ber größte Theil bes' Bublifund es verfchlungen bat; fo muß es boch im Befentlichen richtige Thatfachen und baraus gezogene Schlaffe enthalten baben. Gebe ich nun weiter, und ffage mich: Bar es auch Recht, biefe Thatfachen aufjubeden, fonnte es etwas nugen, wird es frommen, hatteft bu nicht auf biefen und jenen Ruttficht nehmen. beine Raifonnements borber am rechten Orte anbringen follen? fo fifte ich bie Antwort: Babrheit frommt ju jeber Beit. Michtig ift es aber, bag es jebes Stuats.

bargers Pfliche ift, die Mangel feines Staatk niche ner bas große Publifum zu bringen, so lange er noch in feiner ihm gegebenen Form glanzend da fteht, so wie es mie Prenfen der Fall war. Dann muß man fuchen, die Oberhäupter zu gewinnen, und ihnen Borfchidge zum Besten des Staats geben.

. Bas mith anlangt; fo babe ich por bem za. Octhe. 1806 munblich und fchriftlich babin vergebens ju wirfen Mau bat mich sum Dant einen eraltirten. werbrannten Roof, einen Phantaften u. bal. genannt. und ich habe, wie fo viele aubere, nichts ausgerichtet. Man bat mir vorgeworfen: die von mir vor dem saten Detfir. im Deuck erfcbienenen Gebriften wiberfrachen in manchen Stücken ben nachber berausgegebenen, alle muffe ich bod einmal Unrecht gehabt baben. Das ift wahr, geht aber gang natürlich ju, benn vor bem bargerlichen Cobe unfere Staats, babe ich gwar auch Mangel genug ben und gefunden, baf aber bas Junese bes Staatsgebaubes fo ganglich vermoricht mare, bas babe ich nicht geglaubt. Alle ich aber nun ben volligen Ginfinry Ded Gangen gufab, und Die einzelnen Theile uns terfuchen fonnte, ba fand ich benn auch einleuchtend genun bie Urfachen unfere Berfalls. Man wird fagen: bas mar teine Ruuft; bafur gebe ich es auch nicht aus. weiß aber, ob fich viele folche Dube gegeben baben, iene Untersuchungen anzustellen, wie ich. Saben mir both beute Gelehrte und Ungelehrte genug, welchen es nicht Recht ift, bag biefe Prafung angestellt worben ift. Ein jeber Gingelne fann aus einem ibm jugeftoffenen Ungific niehr Erfahrungen gieben, als aus einem gehnfach größerem Gluck, warum follte es nicht ein Staat

Abmen? ober ber, welcher für ben Staat benfen und handeln will?

Die Genugthung bleibe mir, daß keiner meiner Feinde mir in meiner Dienstlausbahn Vorwürse wegen ausgeübter Verbrechen machen kann; ware es möglich, wie lange wären meine Vergeben öffentlich bekannt und mit grellen Farben ausgetragen! Man follte schon dies serwegen schließen, daß ich kein so moralisch verdorbes nes Wesen ware, welches von dem Unglütt des Staats profitiren und sich solches zu Rupe machen wolle, wie sa viele behauptet haben. Warum habe ich benn die Vertrausten Vriese geschrieben? Um meinen Landsleuten zu sagen: Ihr habt in diesem oder jenem Stücke gesehlt, ihr habt bafür gebüst, nehmt euch Lehren aus eurem Unglück und bessert euch.

Ich habe baben fo lange als möglich bie handelne ben Perfonen geschont, und nur bann, wenn es bie Rothwendigkeit erforderte, sie mit ihrem wahren Ras men genannt. Bis jest hat noch keiner von mir Ses ungthuung verlangt, sie mögen kommen.

Man tann mit nicht vorwerfen, daß ich die geheistigte Person des Königs geschmäht hatte. Man tann nicht sagen, daß ich sie lacherlich gemacht oder besposetelt hatte. Ich habe Friedrich Wilhelm und seiner Gemahlin die größte Achtung gezeigt. Ich bin daber nicht als Pasquillant zu betrachten, sondern wer über meine Briefe tichtig urtheilen will, der muß auch widerstegen und den preußischen Staat kennen. Dieß ist noch nirgend geschehen, nieine Gegner haben geschimpft, gessportet und gelästert, aber nichts widerlegt, und diezes nigen, welche es versucht haben, sind immer selbst das

hin gekommen, Sehler und Gebrechen auszusinden, und bas ift ganz natürlich: denn es mussen boch Gekube vorhanden sepn, welche die Bernichtung des Staats hersbepfährten, und sie sind nicht anders als in der sehlerdisten Berfassung oder in der mangelhaften Berwaltung aufzusinden. Man hat mie besonders vorgeworsen, daß ich ganze Stände (das Militair und den Adel) beschimpst und versolgt hätte. Daß in bepben, so wie sie beschaffen waren, unser Unglust auszusiuchen ist, macht meine innerste Ueberzengung aus, und daß nur die Minorität Achtung verdient, liegt am Tage. Darsber will ich prich in den solgenden Briefen näher ausweisen.

Die Tenbeng biefer Briefe ift feine andere, als alle unfere Fehler aufzubecken und ju ragen, (benn man wird nur bann beffer, wenn man feine Fehler erfeunt), und far bie Selcbichte Materialien zu liefern.

## Zwepter Brief.

Sebed bestente Bolt, jebe Ration, wenn fie fo, wie ble brougifche, in einen Du erbruckt murbe, verliert bie Achtung ber Sleger, dief liegt in ber Ratur ber Gache; bent ba bie Frangofen, fo wie bie Romee, : alles auf aben Muth, auf die Gefchicklichfeit und Bravbeit bes Golbaten feben, ba fie von fich felbft mit Recht fagen tonnen: wir haben unfer Vaterland von ber ganglichen Bernichtung im Entfteben ber Republit gerettet, wir haben nachber alle unfere Reinde auf bem Continent nicht nur gedemuthigt, fondern ganglich befiegt, unterjocht und ihre Berricher jum Theil vertrieben, und jest geben wir allen Bolfern, die uns am nachften liegen, Gefete; fo tonnen fie gar feine Achtung gegen die Preußen begen, Die ihnen ben Gieg fo leicht maditen, ja burch die feige Bertheibigung fo vieler Beffungen den Raifer (mas ibm vorber nicht einfiel) vermochten, feine Urmeen über bie Beichfel ju führen. Daber fommt es benn, baff in den preußischen Provingen, wo jest noch bie Frangofen fteben, bas ehemalige Militair von ihnen verachtet, bas Bolf nur bemitleibet wird, bon dem fie'recht gut wiffen, baß in ihm nicht Rraft genug mar, jur Zeit bes Rriegs in Maffe aufzustehen, und, von dem Militair bers laffen, fich felbst ju belfen, fo wie es in granfreich unKer lipnsichen Umftanben gefchehen fenn wurde. Aus Werneheung und Mittelben entsteht nun der Druck von selbft, und wenn man auch nicht fugen kann, das Mithhandlungen und Extesse von dem französtschen Eorps ausgingen; so liegt er doch in kansend andern Verhälbsniffen, worin Gieger und Bestegte fich berühren.

Wer Deutschland bereist hat, wo die Franken jest als Sieger sich aufhalten, sindet, daß sie vor den hefe sen sinter größte Achtung begen, weil es das einzige Boll war, welches zwar einen unglücklichen, aber doch einen kraftvollen Bursuch machte, den Siegern zu widerstehen, and seine alte Berfassung und die Rechte seines Regensen. Stammes aufrecht zu erhalten, und wäre aus die sen sur einer vom alten berühmten hospischen Ruthe belebt gewesen, und an der Spige seiner Setrenen im Wolfe enschienen, wer weiß, welches der Erfolg gewessen was

Ben und im Preußischen machen wir alfo allgemeint was ben Siegern die Bemertung, daß fie besonders ges gen bas manuliche Geschlechte in einer gewiffen Gradation im Junerften ihres herzens Berachtung fühlen. Puerft wiffe diese den Militair, dann den Civilbeanten, thu folgen Abel, Barger und Bauer.

Betfichen wegen feines lintischen fleifen Benehmens in ber Geftlichaft, wegen seines Phlegmas, wegen seiner offenten Banieren, wegen seiner affenartigen Rachahmungssecht, wegen seiner affenartigen Rachahmungssecht, wegen seiner Charafterlosigfeit als Ration, über die Schultern ansah. Seit dem stebenjährigen Briege hatte aber das preußische Militar sich den ihnen Achtung zu erwerben gewußt, und vor der Schlacht von

#### Bierter Brief.

6. 25.

Stepartition der Ariegslasten. — Iden ju einer zweilmößigen gleis den Bertheitung. — Plan über, die neue Berpstegung der kalf. königt. französ. Eruppen in Bredian. — Beptrag zu der möglichst gleichmäßigen Berthellung der Ariegslasten und Schäden. — Aufforderungen, die im Königreich Sachsen gegebenen Berordnungen migntheilen.

## ganfter Brief.

€. 58.

Reagganisation des preus. Staats. — Reduktion der Armee. — Immediats Commission, — Civil's und Militair, Commission, — Aufstedung der Schunterthänigkeit. — Bemerkung über die Abschaftung der Leibesstrafen ben dem preus. Militair. — Bripliegirter Gerichtskand bes Mistaire. — Pointe d'honnour. — Innere Organisation. — Ueber Kaskengeist im Militair. — Parallele des Missiaire unter Friedrich und dem französischen Militair. — Ueber den Aufstand in Masse. — Die Franzosen zur Zeit der Revolution. — Peber die Entstehung der Berschiedenen Wassenarten. — Laktik. — Montitungsspieleren, — Geschiede Urmeen, — Conscription. — Militairgeist. — Erfardermist in einem geren Genekal. — Civitverfüssung in den preußischen Staatru. — Compleden. — Geschofene Gewalt. — Ausächende Gewalt. — Westechtsanigkeit.

## Seofter Brief.

6. II2.

Deutschland in feiner Merwandlung , ober Betrachtungen eines bentr ichen Paerivern über bie gegenwärtige Lage feines Baterlandes. Bur Erweding der Aragen, jur Ermanterung der Kleinmatitgen und jur Bes
zichtigum einseitzer Archeite. I. Woonech ist Deutschland gefallen? —
4. Datte Deutschland Arsache, die Fortbaner seiner aften Berfassung zu
wäuschen? — —3. Bas wied Deutschland überhaupe ben feiner gegens
wärtigen Berfasting gewinnen? — 4. Wus wird ob durch die neuen
Berhältniffe an Bobistande gewinnen? — 5. Bas wird Deutschland
durch die neuen Berhältnisse an Euteur gewinnen?

### Siebenter Brief.

6. 245.

Das Bombarbement in Ropenbagen nebft Schilberung ber Danen. -Reife des Berfaffers von Danitg nach Kopenhagen. -Beidreibung deffelben, - Bebeftigung ber Grabt; -- Charafter ber Danon, -Bemerfungen fiber die Sieren und Gebrauche berfelben. - Lugus. -Dunie. - Anfunfe ber Englander. - Bertheidigungbanftalten ber Danen. - Lofchanftalten, - Matrofenpreffen. - Gemaltehatigfeiten gegen Fremde. - Rifitaircorps. - Diftrauen ber Danen. - . Uns gludlicher Ausfall auf die Englander. - Bergleichung ber Bertheibis anngbanftalten in Ronenhagen mit ben in Danig fatt gefundenen. - Gees gefechte. - Mangel an Lebensmitteln. - Trauriger Buftand ber Stadt. - Commandant Denmann. - Blucht nach Dragos -Plunderung. - Dragoe wird beicoffen. - Strenge eines banifchen Barine Dfficiere. - Polizepliche Anftagten wegen Ertheilung ben Baffe,-Unftatten bes Commandanten, - Bombarbement. - Affinbeit ber Danen. - Befchreibung ber Brandenfeten. - Brand in ber Stadt. -Organisation ber Sofchungs Commission. - Sarte der Danen gegen Dentiche. - Betragen bes Meiftere ber beutichen Loge, Friedrich jun gefranten Doffnnng. - Seftiges Bombarbement. - Berwuftungen in ber Stadt. - Es wird Rriegerath gehalten. - Berhandlungen in demfelben. - Baffenftifftand. - Capitulation. - Aufrubr ber Bar

Es ift keinem Inseifel unterworfen, daß in den Produsten, wo im Preußischen das französische Militair fom Standquartier hat, die Noth sehr groß ist, da die Nersphiegung von den Unterthanen geschieht. Es ist richtigt daß besonders die unglücklichen Officiere leiden mussen, welche (mogen sie das Unglück bes Staass mit verschule det haben der nicht) jest wirklich dem Jungertode nahe sind, da sie wenig oder gar keinen Gold ausgezahlt erz halten. Eben so geht es in Berlin von Officianten dis ehemaligen Generaldirektoriums und der Oberrechnungst

Juerft über bie Staatsbiener und beren Befoldung; bom Militair ober Civile, gleichviel.

Es ift hart, wenn ber, welcher bem Staate Gefundheit, Renntnisse, Vermögen und Ehre geopsert hat, ben Jungertod sterben soll. Dieß ist jest in Preußen ben ben Officieren und Civilbedienten ber Fall. Will man von den Officieren behaupten: daß es an ihnen gewesen ware, entweder bey Jena zu stegen oder zu sters ben, und wenn ste jest verhungern mußten, so sep dieß ihr gerechtes Loos; so ist dieß die Sprache der Leis denschaft: denn gesetzt, daß der Geist, welcher das preus kische Officiercorps belebte, durchaus nicht gut zu nens nen war; so hat doch ein großer. Theil von ihnen in dem Geiffe ber Organisation und Anstiffrung des premisischen Deres zu zeisten im Stande waren. Ja die Minorität dieses Standes hat vielleiche mehr wie seine Schuldigkeit gethan, und es würde jagt haut und liebtoß gehandelt seihan, und es würde jagt haut und liebtoß gehandelt seihan, es an Allen vergelten zu wollen,
was Einzelne verbrochen haben. Zu dem sind diese Eins
zeinen gewist stüngst ubgegangen, und vorzäglich die ärfleien Grands und Subaltern-Officiere übrig geblieben, welche gewöhnsch scholten von ihrer Ansführung abmareil, bil ihre gange Eristen von ihrer Ansführung abMing. Wie könnte fünen gehöllen werden?

Mili hat iwar ficon in den verschiedenen Prodingen Geliebeite einen Berfich gemacht, ben nothigen Unterhalt für fle auf die Wohlthätigkeit ver vermögende fied Milbürger äufpinmen zu lassen; allein jeht, wo ein sobie ille der Bestreitung seiner eignen Bedärsnisse gewing fil thur hat; est es nicht Zeit, in die Wohlthärigkeit inderen in üppelliren. Dennoch hoer ich mit Arende das die braven Pommern ein ansehnliches Capital füll interstähung ber Rochleibenden gesammelt haben; wie Viel man in Schlesten bereits zu diesem Behaf zusammengebracht haben mag, ist mie zwar unbedannt, bennoch fenne ich viele Familienväter unter den linglicks lichen, welche, vorher im Wohlleben, jest auf das Allerenothürstigke eingeschränkt find.

Ich glaube, bag es febr geringen Schwierigfeiten unterworfen fenn murbe, bie noch abriggebliebenen, fich außer Dienft und in Armuth befinbenben, preußischen Officiere nothburftig ju unterhalten.

tif in Jich wille minmal. beb beit Mabbief Gefleften fichen bielben . Siere Gefpuben: fich jant Beit: bes Friedell mis

II Regtifieiter Infanterit, weben 564 Officiete,

o Füffle Bataklione, geben 1 3 22011 2000

60 Edlabrond Cavallerie, geben. 240'

944 Dfficiere.

Die Angabl bar Berifferie iff mir gebefannt.

Rimint wan, die Artiffenje mit gingsfichoffen, sono Afficiene an; In fit pichts geniffen, affic das die Hilfer theils werabspieter iff; befindet sich aber bestimmt entwehen, solds im Signife entwehen, solds im Signife entwehen, solds im Signife des bestimmt entwehen, solds im Signife des bestimmt entwehen solds im Signife des Bermandten unterhalten, nich deut haber feine Ansbergliche auf Wahleboten macht beite des Bermandten unterhalten.

Ich jehne hugefehr and Officiers an inselle sen vielenehr ben contribuablen Guthkeligern an; so fann wirden Kiblir bem platten kande, aber Bielen ben Goog Riblir, Gedrant Untenfrifung pro Josep Riblir, den Bielen ich 30000 Riblir, den Bielen ich 300000 Riblir, den Bielen ich 30000 Riblir, den Bielen ich 3

Schieffen jahlt jährlich 1,850000 Thaler Contribution und Rahrungsgeld; schlage ich auf jeden Thaler J. ggr. pu jenem wohlthätigen Behuf, so macht dies 32500 Athlr. aus, nud wie wenig diese 2 Gröschel dem, der 1 Athlr. bezahlen muß, deraugiren, ist klar. Wer 1000 Athlr. ichrlich au Contribution bezahlen muß, giebt in jenem gall 13 Athlr. 10 ggr., und wer soviel an Greuern

the Ochistungiste, ift wahrtich fide woll im Genied, ug Athie. vo Gyt. ranft wohlthäigis Jwecke ju work menben.

Bas die Guldte mlangt; fa ift Mann seit bent a. Wide; ben Gervis (um thn zur thom eigenen Biodefpuiffen zu verwenden) diaffen. Es darfen also nur and diefem Fond sme: jocmo Atha: angewieser wurden, door man legt zu biesem Behuf eine Keine Consumtionadzade auf Luxoriana au; sa wird diese Gumpne leicht aufgebracht werden, Finder man, das die, Czade zu schn und weit mehr wie das platte Land mispenommen ware den find; so tounte man eine Trapfficuer auf die Bodan und Brauntweindermeuren der begüterten geistichen Stifter legen, welche sa überdies den Amec der Wohle thatigkeit baden. Ich sehe nicht ein, warum diese perren sich mastan sollen, unterdes mangere begode Worde

Jich fenne einen Pfficier, ber im Reiege 1793 him Pirmasens sieben Munden erhielt, ber fiets brad many auch 1806 seine Schuldigkeit that, und nun von allen Menschen verlassen, ohne Bermögen und Gold, täglich bem Hungertobe nabe ift; ich fenne Familienväter, welche mit 8 und 9 Rinderp an den Bettelftab gebracht sind; ich kenne Staadsofficiere von den Regimentern, welche in Pohlen in Garnison standen, die selbst ihr keines Vermögen, oder thr Gilber und ihre Pretiosa nicht einmal von dorther nach Schlessen ziehen können, da die Anssuhr aller Pretiosen im Perzogthum Warschau vers doten ist.

Es wurde, fobald biefe Ginrichtung in allen preufifchen Provingen getroffen marbe, ein jeber armer Dfdelen Pinen Angerhale mehhölneftigihalende und inder Holes de Freylich nicht jeden dem Junterlichted zoo Richte, ges den dürfen, sondern dem Familienvater mehr bestimmen vollsen, als Kinnklunskrhepenthannstwall würde auf den Kinnklun und Piessen mehnenedum dies dus von Aufden den, und diesend istendigen dem erintenhalb Jahrede beil, auf ingend isingarktet, filnen Interhalt krunrfield vollsenigingende zur der zuglich mehret in der Generalien

Das Dettill bieles Plans adsjuntbetten, ift flet und ber Det; est ift über kelliem Zweisel unterwörfen, die Geiche Georgische Schleften, Attetet in fich hat, auf jeur Teiche Mer einige hunder Angiliktliche zu unters felhen; doei felicking liegt es an dem guten Wilkel det Schliffer, sondern bioß an dem Quo modo. Dis jegt die main wohl nicht daran gedacht, solches sobald als der französischen Truppen erwartet hur: da diese Anster der französischen Truppen erwartet hur: da diese Anster www.wohl Zeit sehn, daran zu denken.

transis in the control of the contro

hita (beke digiri) ada en jerandigi si sa Ridatan

and the second s

নি ক্রিয়ার জিল্লার প্রায়ে প্রতিষ্ঠান করে। স্থানি ক্রিয়ার বিজ্ঞান করে। ১৮০০ - প্রতিষ্ঠান করে। ১৮০০ - ১৮৮৮ - ১৮৮৮ - ১৮৮৮ - ১৮৮৮ - ১৮৮৮ - ১৮৮৮ - ১৮৮৮ - ১৮৮৮ - ১৮৮৮ - ১৮৮৮ - ১৮৮৮ - ১৮৮৮ ১৮৮ - ১৮৮৪ - ১৮৮৫ - ১৮৮৫ - ১৮৮৫ - ১৮৮৫ - ১৮৮৫ - ১৮৮৫ - ১৮৮৫ - ১৮৮৫ - ১৮৮৫ - ১৮৮৫ - ১৮৮৫ - ১৮৮৫ - ১৮৮৫ - ১৮৮৫ -

Bierter Briefpangung

a chief einstallig in this best beithere in the death

tar outsites with these section and understant Die Giernartiepunglioft ber francififden Trumen, mit melder ihre Wernftraung verhanden ift, fo gein bie Aus. ding non i den begren : Reigestengischution ... find . fo .. deile dent bas es in bermunbern if, warum wom, in hon perfchiebenen: Begringen ... hafenberd, in Schlefien.: nicht längst daren debnat ibat ibst aleichmäßiger au vertich lene und fahrechaleicher ein meden bei eine eine gertagen & Ale im John 1806 ben Beind einrachte, da ficite es an ber Befinnung, um einen Binn jur vichtigen Bertheilung in entwerfen , and, es finar bergeihlich .. haff in nicht geschab. Der Beind, perfongte fonelle Bafelebigung und Aufbringung ber nothigen- Simmen; man nabm glie Gelb und Sachen ba, wo man fie werf entral. Run erichien Die Alte bes Griebensfchluffes von Tufft. und bie Behörden glaubten und hofften min balb von ben fremben Truppen befrept ju werben; man bachte . elfo abermals an feine Repartition, und auch ba noch Rachbem aber feit ben g. Detby. war es verzeiblich. 1807 die fraugofichen Eruppen im Preugischen fieben geblieben find; nachbem man beutlich einfeben mußte. es fen bes Raifer Rapoleons Bille, bas fie bier noch langer feben bleiben follten, ba war es mobil ein großer gebier, wenn man immer noch nicht an gleichs maffige Bertheilung ber Priegelaften bachte, und ich

glaube felbft, daß es von den frangofichen Beborben ein Sehler war, wenn fie nicht auf diefe Bertheilung hinwirtten. Dore meine Grande ju biefer Behauptungh if the Bande gu biefer Be-

Rach dem Abschiff des Tisster Friedens sollten die russischen Truppen eben so dalb die Arlban und Ballachen Truppen eben so dalb die Arlban und Ballachen rannen, als die französischen sich rückwärts verschieben, die einstehen zur zeigen der russischen Schweden zur zeigen der russischen Schweden zur zeigen der kannt betreich ist geschah wied sollten. Prinzen sollte Andre zum geschah wir zum zum Seigen Contributionen bezählen die geschah wir zum zum Seigen was sicheren der keinen die eine beitelben als krieden and beiteben der seigen solltesten Seigen solltesten Seigen Se

Min homite Rapoleon Auffland und Deftreich tranen?

Bie fomite Rapoleon Auffland und Deftreich tranen?

So flet Auffland is bei Folge daben gewinnen mußte, wenn es die engefichen Sandelsfonnerianen aufgebe, und andere fiet Frankreich Eftginge, wie ich im zwepten Theil diefer Beiefe bewitsen habe, so wenig vortheilhaft ift feinen Auffen das veranbeere System für den Augen-blick.

Die enstischen Großen, unter beren Einfluß ber Raifer und fein hof fleben, find zu sehr an die englischen Golofitice, welche fie für ihre roben Produtte besahlt erhielten, auf ber einen Seite, und auf ber ans dern zu febr an die englischen Colonialwaaren und Jasbern zu febr an die englischen Colonialwaaren und Jasbern zu febr aufer werbinder fich die Kaufemannschaft, welche mit englischen Waaren Jandel trieb, und jetz durch das neue Spflem in ihrer Rahrung leidet.

Die Shiefficen und flichsichen Lächen find affein wegen des Beuchs zulichen Austand und Angland pun wie Prodent im Preise gestiegen. Semeis genug, daß das vonändezte ruffische Ceantalpstem, in vartheishaft of auch auf nufere Industrie zurückwirte, den ruffischen Handlungschäufern vanscheilig ist.

Sollte nun Alexander jeuem Einfinf nachgeben, den die ruffischen Grofine auf ihn fich anmagen, und von neuem, wider feine eigne boffene lleberzengung, Frankericht den Reieg erfläcen muffens fo manben die Frangelen wohl febr: thleiche zeigenbelt haben, wenn fie die Weichfel and Derr mit ihren festen Punten vorlassen hatven, besonders da Bestreich (bem franzischen Gritseben, besonders du trauen: war) wird bie Challungen in Schlesen und Warschau in Respekt gehalten wird.

Mann unn diese politische Conjuntursa lange danern wird, dis der allgemeine Friede geschlossen ist; so wuß den französischen Behörden selbst daran gelegen senn, die prensischen Provinzen, worin sie ihre Verpflegung finden wöhren, nicht gänzlich zu Grunde zu richten, wenn sie nämlich serner Wittel für die Iwecke Rapole ans seyn sollen.

Unausbleiblich mußtaber ihre gangliche Erschöpfung bas Resultat ber Unregelmäßigkeit sepn, welche, in einer Proving zwar mehr wie in ber anbern, aber beunoch im Allgemeinen, bep ber Bertheilung ber Kriegslaften an ber Tagsorbnung ift. Bis jest galten folgende irrige Grundfähr:

2) Un eine allgemeine Berbindung der Contribuenten in einer Proding wurde nicht gedacht, fondern eine jede Commun, wohin bas frangofische Goubernement

# Drugein Wienen, aus miltattichen Graden ille aut Buffabet, Muß fie aus thren: Mitteln erhalbendid mount PRO CHINGING 18: 8. in Schleffen feit 1800ubie ihroffe Militaieffraffe: son Berlin wath Bredlau auf Sooogiaff Briffe babin , 'alle Diefchaften, bolde ani berichen lagen, murben ungeheiteribitaftet und erfchante !! Sin filleficien Biblige!"fab man aber bom: 2. Robember Enos Bie fin August 1804 wenter iber igen feine Erups Ben, mithin wurde biefe Segenb gegen jene boganfint. 16) In ber Communie beflührieln wahres blinbu: Aufhab "fichen ben ace Bierbellung berichigt; min freit mach bene Bobilda bendett innerfic ibelfitter Beiech Bertoentung bi ober anbere Mittel fich ja erinnteng for bafchtratan the einen- andernill Braucht manifeld; fo bornt man: fo Lange 48 Wisen told, bone aw Etfas ober Anfengate " funa fa beifen , unto befommt man nichts melle aes Borat : fo lifebreibt: mait Benteckte nach bent Gervife "-ober Contributionsfuß, ober woch willtabelichen Claffie · fifationentunbfagen aus.

Day ich hietin Recht habe, wird durch die Aufflige in den Bienan Feuerbranden und in den Incelligenzblättern derfelben bewiefen, worin von der Besteurung der Geiste Lichen in der Chur - und Neutnaut, so wie in der Alte mart, die Rede ist.

3ch glaube, baß folgende allgemeine Brundfige ift Untvendung kommen follten:

1) Biele tragen, innigft verbunden, wenn fie alle für einen, einer für alle haften, eine gaft, die eben fo wedig getheilt werben muß, viel leichtet, als wenn man die Saff in ihre einzelnen Theile aufiste, und

" die Cheile den Individues guffclebefe: Auf bjefem

.: a) toals fich alle Einwohner einer Proving in eine Gacietat vereinigen, und ein hinrzichendes Gelbs quantum aufbringen maffen, um hie: Laft ju tragen;

id inst man dahre in den Stadten bas franzöfische Militair in die Rasernen lege, und ihm täglich so wiel zahle, als hinrzichend tit, um sich selbst zu verpflegen; und daß sammtliche Officiere ebenfalls für ther Befostigung haares Geld bekommen, wosesselle fie effen können, wo sie wollen, und daß ihnen wur Raturals Quartier gegeben wird, wosür ihr Mieth seine Bergikigung erhält.

- Die auf ibem Lopde und in ben Stadten feine Rafernen: fich besinden, muß der Soldat von seinem Wirth verpflegt werden, wosür dieser seine Bergütinung baar erhält; wo Cavallerie einquartiert ift, giebt auch der Wirth die Fourage, und empfängt be; and den Magazinen entweder in nature oder want er will; giebt er sie selbst, und bekommt das für den Rartepreis. Die Officiere speisen auf dem Lagde ebenfalls bep ihren Wirthen; in den Stadten in Gastofen, oder machen zusammen Renage.
- thige Contribution ju ber Berpflegung aufgebracht werden foll; fo ift die Consumtion baju die beste Grundlage, wie ben allen Steuerzahlungen. In den Städten entfirtt schon die Accise; man erhebe also mit jedem Thir, Accise einen Uebertrag, der zu jenem Zweck bestimmt ift, und fange ben bem Sas

von 4 Gr. an: wette juie Benfplet vel Effeler 14 Gr. Uebertrag giebt; so tragen 4 Gr. Mesife 2 Pfennige. Da duf bem platten Lunde die ros ben Probutte feine Confumtionsstener tragen; so erhebe man Erants, Muhlens und Schlacks Accelse.

- o) Die Aceife-Raffen find zugleich die Organe fit die Erhebung und Auszahlung der Arlegstoffen fie werben mit Officianten zu diesem Behaf vermehrt, und in den Landsommunen fiellen fie Accise-Einschmer an, welche fie beausschien. Beffer ift es, wenn die neue Landsaccise-Gunahme an die Domisnia ober an siedere Unternehmer verpachet wird.
  - f) Jur Fouragelieferung werben bie Grundeigenthusmer von wie nach verpflichet bleiben, eben so jum-Borfpann; bende Leiftungen werben aber vergiltigt. Borfpann erfalt abet niemand, ber nicht von bem commandirenden General bes Urucecorps einen Paff aufweisen fann.
- '2) Man muß eine Laft, welche fo ungehener briftend ift, als diefe Ariegslaft, in kleinere Theile theilenzi diefe Theile aber nicht etwa den Individuen, fondern dem Ertrage kunftiger Jahre aufölleden, und fo die Einkunfte der folgenden Jelt mit zu halfe nehmen, nur die jegige Roth übertragen zu helfen. Darans felgt:
  - a) Die Societät aller Rlaffen son Einwohners einer Proving nimmt ben Charafter einer merallschen Person an, und wird burch ein Collegium uns iha ver Mitte reprasentirt, welches ihr seine Bawals tung ber Kriegsfoften verantwortlich ift, und ben

en ermistenben Reprasenten ber Societat jähre lich Rechnung ablegt.

- b) Da bie zu erhebenden Consuntionssteuern nicht so anfehnlich sein tonnen, dies fie der Einquarterunger last ble Stirn bieren, und dus, Gleichzewicht hab ein Munic. Weldst die Stadendt Papiergeld (Pfandscheine) ausfertigen, womit sie alle Bedürfnisse bezahlt; file die Gilligsbit diest Papiergeldes haftes die gauge Gocietat, es wird von allen ihren Benrouel sie Courant ausgewendern und ausgeste ben, träat aber feine Linfen.
- 1 6) Es tilts jur Ablöfung diefes Papiers pin: Amortifurbundplant gemacht, und wenn jum: Bepfpiel ben
  neue Accife fond ein Berhältulf ju dem Arlegstoffun hitet, wie z 30.52 d. h. die Arlegstoffen
  fiveskiegen diefen Fond um fünfinel; so konnten
  jem Pfundscheine in fünf Jahren getilgt finge.
- 2) Um biefen Pfanbicheinen gaten Cours ju geben; fo mußten an Hauptstetern Mealifationellaffen angen lied werben.
- a) Mille die Gorietät baare Capitale aufwehnen, und allenfalls mit acht vom Onnbert verzinfen, und Boligationen über diefe Anteihen ansstalten, und fo viel daares Geld, als nur möglich ware, in die Stadifacionse geschaft Fortgang hatte.

Es wird Mandjer gegru biefen Plan Dieles eins gnivenben haben. Er schotnt mit aber vor ulien andern ber zweitungfigste und bestere ja fepn, bester wentgliens, als alle biefungen Plane, welche bie nämliche Lenbeng haben: Andstehung; gu bieben Andsstehung man aber

birette Grenern ungenbinnten bat. Bon biefer Mrt

Plan über Die neue Berpflegung ber faiferl. tonigl.

Rach Ver Befeltigung aller hinderniffe ift bie von ber löbl. Burgerschaft so febnlich gewänsche Einkafere nieung der in hiefiger Stadt befindlichen fremden Truppen endlich zu Stande gebrucht worden, so bag bine nen Ausgest die Truppen die Rafernen beziehen werden.

cher iber bie Aufbringung und mägliche gleichunklige Beriheilungstoften sammtlicher hierfelbst befindlichen fremben Militair- und Civilpersonen aller Grade, unter ber Direction bes herrn Kriegs. und Domainenraths von Golbfas, der Stadt Berordneten und Deputiten der Bürgerschaft, ausgearbeitet worden, und die Approbastion ber fönigl. Kammer erhalten hat.

- 1) Alle Einwohner ohne Unterschied bes Standes und Griswbes, die geistichen Stiftet mit eingeschlossen, And Berhältnis ihres Bermögens verbunden, die Berpstegungskoften aufzubringen. Bie dem Ende fall eine allgemeine Militair-Berpstegungskaffe erricht ret werden. Sie foll von dem hauptmagazin-Rassen Mendanten und Kriegscommissus Silling, unter Hufficht und Leitung vordenannter Behörde und der Deputierten verwalter werden. Der bisherige Gubies verlous-Fond hort auf.
- s) und bie Berpflegungstoffen aufzubeingen, if bas Brundeigenshum, bas auf flabeifchen und norfflorichen baftenbe-

Saftende hopvothecarische Capitalsvermögen auf Grundflude endlich bas Gewerbe ber Ginwohner ber Befleuerung unterworfen.

- 3) Unter bem Grundeigenthume find nicht allein die in. Der Stadt und den Borftabten gelegene Saufer, sondern auch alle sogenannte Gerechtigkeits und grundsefe Bauten, überhaupt aber die Realitäten zu verstehen, welche ben Vertheilung der Kriegscontribution
  der Besteuerung unterworfen werben.
- Der Werth des Grundeigenthums ift nur allein den den Gerechtigkeits grundsesten Bauten, und bem den Saufern, welche keinen Niethzinsenertrag gewähren, nach dem letzen Erwerbspreise bestimmt und ans genommen worden, wiewohl vordehaltlich der nachträglichen Abschäung, wenn solcher nach den heutis gen Zeitumständen gar zu verhältnissos senn sollte; ben dem Hansen aber, welche ihrem Eigenthämer einen Miethzinsenertrag gewähren, ist deren Werth nach dem heutigen Miethzinsenertrage mit 4 Procent zum Sapital gerechnet, zwar öhne Abzug der onerum, dagegen aber auch ohne Unrechnung der eigenen Benugung, von Seiten des Eigenthümers beurrtheilt, ausgemittelt und festgestellt.
- 5) Jeber Grundeigenshämer jahlt von seinem reinen, b. h., unverschuldeten Eigenthume & Procent oder 4 gute Groschen vom hundert, von seinem verschuldes ten Bermögen oder Eigenthume & Procent oder 3 gute Groschen vom hundert monatlich. Dieses Achetel. Procent fällt den Hypothecariis jur Last, der Eigenthumer letstet blos den Vorschuß, und with ausgenthämer letstet blos den Vorschuß, und with ausgenthämer letstet blos den Vorschuß, und with ausgebrücklich autweistet, jedem feiner hypothecarischen Glaus VI. Band.

biger die für bessen Rechnung gezahlten Bepträge ben der jedesmaligen Interessenzahlung in Rechnung und Abzug zu bringen. Die Grundelgenthumer, welsche von Kirchen und Schulen und milden Stiftungen Capitalien erborgt haben, können diesen Abzug nur dann machen, wenn das erhorgte Capital nur 4 Prosent Zinsen hat: ist das nicht der Fall; so mussen fie das Uchtel Procent selbsk tragen.

- 6) Außer der Abgabe vom Grundeigenthume trägt jeder in Rücksicht des Gewerbes, welches er treibt, ju
  den Verpflegungskoften ben. Die Beptragssumme ift
  für jede Gewerbsklasse sorgsältig ausgemittelt worden,
  und wird der christl. Raufmannschafts und Reichkrämer. Societät, so wie der Judenschaft und jeder Zunft,
  so wie jedem nicht jünftigen Contribuenten der mongtlich zu zahlende Beytrag befannt gemacht werden.
- 7) Die auf jeden Gewerbsstand repartirte Summe verzicheilen die Borsteher jeder Corporation auf ihre einzelnen Glieder nach Maaßgabe des Vermögenst und Nahrungsbetriebes eines Jeden. Die einzelnen Beysträge werden wöchentlich durch die Alttelsboten einzezogen, und liefern dann die auf die Corporation alls monatlich repartirte Hauptsumme in halbmonatlichen Natis von 14 zu 14 Tagen an die Militair-Verpstegungskasse ab; für sehlende Beyträge bleiht die Corporation verantwortlich.
- 8) Alle Officianten, tonigliche, flabtische, weltliche ober geistliche, so wie bas zum Theater gehörige Personale, vom ersten bis zum letten, sollen die allgemeine Last mit tragen. Jeder, der mehr als 300 Thaler jährliches Einkommen hat, es bestehe im firen Salario

ber jufälligen Emolumenten, juhlt & Procent, don 150 bis 300 Chir. & Procent, ber 150 Chaler unb weniger hat, & Proc. monatlich. Jedes Bureau foll die Bepträge feiner Beamten, sowohl hohen als niederen, burch einen Unterbeamten monatlich einsammeln, und an die Militair-Berpstegungskaffe abliefern laffen.

Alle Sandlungsbiener, Sandwerfsgefellen, alle manne liche und weibliche Dienftboten muffen bentragen. Ber ber Sandlungsbiener jablt von jebem Thaler feines firen Gehalts 3 Denar. Der Dienftbote, Der Diertels jabrlich mehr als 5 Thaler lobn bat, jablt 's Gar. ber a Chaler bat, 2, Sgr., Die abrigen 2 Sgr. mos natlich. In Anfehung ber Sandwerksgefellen bleibe es ben ben bieberigen Bentragefaten. Die Beutrage . Der Sandlungsbiener werben burch ben Boten bes Bandlungsbiener - Juftituts monaclich eingefammelt. Die Bentrage ber Sandwertsgefellen und Dienfthoten gieben die Meifter und Brodherren nb, b. b. mochenen lich vom Lohne. Wer fich widerfest, foll nachbratts lich bestraft, die Gefellen aber als Storer allgemeinen Ordnung aus ber Stadt verwiefen werm Die Deifter und Brobberrichaften, bie ibren Den. Gefellen und Dienftoten die Abginge nicht machen, bleiben mit ihrem eigenen Bermogen fut feben febe glenden Bentrag ber Raffe verantwortlich. Die Gra fellen Bentrage werben von ben Meiftern un bie 3unf to Die Bentrage ber Dienfiboten Meiterten abgeführt. werben monatlich abgeliefert.

10) Alle Miether, weiche unter die genannten Rlaffen nicht gehören, und fein bestimmtes Gewerbe treiben, ablen ibre Bentrage nach ben bisberigen Saven, wie-

wohl mit Borbehalt einer ihren Bermögenenmfinben angemeffenen Erhöhung.

- 11) Die Einzahlung aller Bepträge muß von 14 zu 14 Tagen erfolgen. Die Berpflegung nimmt mit dem, Lage ihren Anfang, an welchem die fremden Truppen die Cafernen beziehen. Jeder kann felnen monatlichen Beptrag auf, einmal abführen; zur Erleichterung ist die halbmonatliche Zahlung gestattet.
- 22) Diejenigen, welche mit Oragonern bequartiert gewefen, jablen von bem Sage an, an welchem has Dragonerregiment eineafernirt wird.
- 13) Richt alle hiefelbst befindliche Militair, und Sivilperfonen tonnen eincasernirt werden, folglich werben einige Einwohner immer bequartiert bleiben. Diese erhalten täglich für jeden Ropf rogge baares Geld. Ein Obrik wird gerechnet für . 12 Röpfe;
- ein Secretait und Employé für . 3 -
- Diefe Bonification findet jedoch nur dam Statt, wenn der Einquartierte keine Zafelgelber empfüngt, und folglich vom Wirthe verpflegt werben muß. Für ein Pferd werden wochentlich 2 gar. banificirt.
- 14) Jeder naturaliter Bequartierte muß ben Berluft ber Bonification am Sching eines jeden Monats ein Atteft der Servis Commission über seine Raturals Einquartierung dem Magistrate einreichen, und wird sphann die Affignation und Bezahlung seines Bonifi-

sandi erfolgen; auch foll jum Soulagement unfemile teiter Contribuenten schon im laufenben Monate dieffe fällige Abrechnung auf ihre unmittelbar pur Raffe pu jahlenden Benträge gestattet werden.

- 45) Da indest die naturaliter bequartierten Einwohner durch fosche Bonification nicht vollständig entschädigt werden därften; so soll so viet als möglich mit der nothwendig bleibenden Ratural. Einlegung von Zeit zu Zeit gewechselt, und die Last vertheilt werden.
- 16) Der fefftehende Saus : Exemtions : Servis foll vom 1. Juny an, wieder wie ehemals, eingehoben werden, indem die Ueberschilffe der Gervistasse ber Auspeberechnung mit in Aurechnung gebracht werden, und an die Militair-Berpfiegungs- Rasse monatlich abgeliefert werden follen.
- 17) Refle tonnen nicht gebuldet werben; jeber ber felnen Beptrag nicht prompt bezahlt, wird auf der Stollemit so viel Mann bequartiert, als von feinem Beytrage verpflegt werben tonnen.

Das Mabfame Diefes Geschäfts speicht an, Wisttrauen und vorschnelle Urtheile fiber diesen Plan ift also an der unrechten Stelle; ganz pollfommen ist und kann nach der Ratur der Sache, zuwal in dieser Zeitder Unruhe, kein Plan sepn, der die gleichmäßige Bertheilung allgemeiner Lasten zum Segenstande hat; estist genug gethan, wenn er, so viel als möglich, der Bollskommenheit nabe gebracht wied.

Unter ausbrucklicher Approbation ber A. Kriegs- und Domainen - Cammer und ber Directores, Bargermeifter und Rath zu Breslau.

Sube Man 1808.

Diefe : Diefe : Diane: baben alle bas Rachtbeilige, baf fie bas Berablen bas Beptrags birett bestimmen, und nicht ber Billfubr ber Contribuenten überlaffen, fo wie Leuter red ben Confumtionsfleuern ber Rall ift. Menge von Menfehen muffen ben ber bigeften Befteuming übergangen werben, als 4. B. alle Armen, Betts fer, welche nicht burch Gemalt jur Bezahlung anzuhale ten And; andere , bie man berangerogen bat (als bas Sefinbe), baben in ber Regel fein Gelb, noch weniger Chiecta Executionie; die Fremben, Reifenben, find ganglich übergangen. Alle diefe von der bireften Gemer Andgeschlaffenen werben burch Consumtionsabgaben be-Benert, ja fie trifft felbft biejenigen, um berentwillen Die Baft exiftirt, die Feinde felbft. Wenn ben der birets ten Befteurung inerigibile Befte unvermeiblich finb; fo tomen biefe ben ber Confumtionsabgabe nie Statt finben.

Wan hat mir bagegen eingewendet, daß, da alle Tebensmittel schon ungeheuer im Preise gestiegen waren; so musse wan sie durch Consumtionsabgaben nicht noch theuernt machen. Die Theurung ober Wohlseilheit einer Sache hängen von der Nachfrage und von der Concursion, der Gammerzizenden, nicht von der Accise ab.\*). Rann und vermag es der Kausmann, der Bäcker, Fleisscher und Brauer; so werden sie suchen, ihre direkten Ariegsabgaben ebenfalls anf die Waare zu schlagen, welsche sie dem Publisum verkaufen. Was schabets aber auch, wenn die Lebensmittel um so viel theurer werden, als die Accise gestiegen ist, es kann doch nicht nach

<sup>\*)</sup> Jest ift bie Cheurung burch bie ichlechte Dunge veranigst morben.

einem ungleich höheren Maafftabe gefcheben, und in biefer Erhöhung fedt ja bie Rriegstaft?

Dan hat mir ferner eingewendet: Es lage biefem Blane fein rechtliches Pringip gum Grunde. fragte, marum nicht? antwortete man:'Da febr viele, als 1. B. Frembe, die Laft ju tragen mit verpflichtet warben, bie bagu feine Berpffichtung abernommen batten. Dierauf wußte ich weiter nichts zu antworten, als bag das Prinzip bes Rechts fich schwerlich auf ben Rrieg und feine Rolgen anwenden liefe; da bie Kremben, um irgend eines Zwecks willen, die Proving besuchten, moge es Bergnagen ober Erwerb fenn; fo mare es feine Frage, baß fie mit Recht bafur einen Bentrag ju ber Rriegslaft geben muften. Enblich mare ben ber Bertheilung einer biretten Steuer Die Ungleichheit fo fcmer ju vermeiden, und ber Erwerb, welcher die Grundlage ausmacht, fo wenig genau auszumitteln, bag bie Confumtionsfleuer, aus biefem Gefichtspuntte betrachtet, fcon um beshalb ben Borjug verbiene, weil bas Diel ober Benig ber Willtubr überlaffen fen.

- Wöllig lächerlich mar mir aber ber Einwand: baß, wenn die Ariegstaft bezahlt sep; so wurde der König diese Abgabe beybehalten. Wenn er das wollte; so hins derte ihn auch niemand, die direkten Steuern ferner einzuziehen und bepzubehalten.

Endlich meine man: Die Franzosen wurden bie Pfandscheine nicht annehmen. Sobald wie ber Eredit berselben burch Realisation und Annahme ben ben Accife-Aemtern gesichert ift, man also bafür Sachen einställschen kunn, werben sie biese Pfandscheine eben sowohl

deniehmen, ale fie in Wien Bantojettet angenommen baben. Was wollen fie auch bagegen fagen, wenn tein baares Gelb mehr ju haben ift?

Wir werden einmal feben, wenn man nur aufboren: wollte, fatt bas Individuum ju bruden, bie Laft auf bas Sange zu werfen, ob man nicht gufriebener werben Es fommt ia nur blog barauf an, die Francofen su übertragen, welche, wo fie im prengischen Staate fichen, ,nicht arbeiten, fondern nur confumiren; es ift alfo bie Anfgabe; Bie man am leichteften und beguene ften biefe Consumenten überträgt? Indem man ben Frque pofen ibre einne Verpflegung ober Confumtion in Entreprife giebt, b. b. wenn man ihnen Gelb bafür jablt, unb Die Confumtion mit Abgaben belaftet, befteuert man fie ju felbft, und lagt fie mit contribuiren. Man muß nicht Blauben, (menn pon bloffer Ginquartierung und Berpffee gung bie Rebe ift) bag bem gande ber gange Loftenauf. wand entzogen murbe, welcher fur biefe Berpflegung bes gablt wird. Rein! Gin Theil wird burch eine augulegenbe Confumtioneftener bon ben Frangofen wieber gewone nen, ein anderer wird von ben Frangofen für einlandie fche Produfte ber Induffrie bezohlt, und baben gemonnen, da der Runfiffeiß jest überdieß barnieber liegt; und nur der Theil wird verloren, ben die Frangolen wirklich confumiren, obne ju produciren: arbeiteten ober probucirten fie alle, fo wie ein Theil von ihnen in ben Rabris fen großer Städte es thut; so wurde gar nichts verloren werben.

Will man noch einwenden: es mfirbe große Schwies rigfeiten haben, diefe Bertheilung ber Rriegsfoft in ber vorgeschlagenen Art ju bewerkftelligen; fo gebe ich bieß in kandern wohl zu, wo bisher bas Accisemesen nicht eingeführt war, da dieß aber im Prenfischen ber Fall seit langerer Zeit war; so kann ich keine Schwierigkeiten auffinden. Was eine Trank., Schlacht. und Mehlkeuer auf dem platten kande betrifft; so ist nichts leichter, als den jährigen Betried einer Mühle, eines Brau. und Brennhauses auszumittteln, und solchen dann an Unternehmer zu verpachten. Von Bedrückung kann nicht die Rede sepn, denn est muß ein Tarif publiciet werden, worin die Accisesate genan angegeben sind. Eben so würde man sehr leicht den Bedarf an Fleisch nach Mittelsähen berausbringen können.

Wenn man mir nun noch einwenden will bag perschiedene Acciscage durch einen Uebertrag zu boch ses
spannt werden wurden, da überhaupt im Preußischen die Accise nach falschen Prinzipien angelegt sep; so tann ich nichts dagegen einwenden. Es bleibt ja aber immer der Ausweg übrig, ganz neue Acciscage zur Ariegscontribution anzuordnen, und viele Gegenstände hinzugusügen, welche bis jest fren waren, und doch Gegenstände des größesten Lurus sind. Als unter andern in Schlessen Tanzmusit, Theater, Equipagen, Neitpferde, Dunde, die nicht zu einem nothwendigen Behuf gehalten werden u. a. In ben übrigen preußischen Provinzen sind diese Gegenstände, die Tanzmusit ausgenommen, eben so wenig mit Steuern belegt.

She ich schließe, will ich Dir noch Borfchlage mittheilen, welche mir, um fie befannt ju machen, überfanbe find. Etwas über die möglichst gleichmäßige Verthellung ver Kriegslassen und Schäden.

Der lette Rrieg, fo groß-und brudend bad Gefolge feiner Schredniffe mar, bat zugleich auch Erfahrungen berbenneführt, bie fur ben Menschenfreund, wie fur ben philosophischen Beobachter ber Kortschritte bes Menschengeschlechtes in hoberer Ausbildung, nicht andere als erfreulich und troftlich fepn konnten. Ueberall bemerkte man ein reges Beftreben, ble Laft ju milbetn, inbem man fie auf mehrere Schultern, fo viel fich thun laffen wollte. gleichmäßig ju vertheilen fuchte. Aus ben Gegenbenauf welche ber Rrieg am barteften bructe, fehlt es gu einem umfaffenben Ueberblicke beffen, was gefcab, noch an ausführlichen Rachrichten; in manchen fonnte wegen ber fortbauernben Unwefenheit ber flegenben Seere überbaunt noch wenig gefcheben, inbeff in andern ichon febr viel geleiftet wurde. Go in ben Lanbern, die man unter bem allgemeinen Ramen Sachfen begreift, und welche ich bier vornamlich im Auge babe. Die tiefen Bunben, welche ber Rrieg Preugens Provingen, bem Sannoverfchen und Dectlenburgichen Lande follug, bas einer Ausgebrung abnliche Uebel, welches feine Rolgen an ben Seefuffen bervorbrachten, und wofür nur ein allgemeis ner Seefriede bie Seilmittel allmablig berbepführen fann, find mir nicht befannt genug, um mir Borfchlage jur Seilung anmagen ju wollen.

manche Lander litten burch ben letten Rrieg nur futtelbar und, abgleich empfintlich; tamen fie boch baburch nicht in fo tiefen Berfall, wie Sachsen und mehrere andere burch ben fiebenfahrigen. Oft hort man zwar

bie Rlage: baf wahrend bes neueffen Rrieges und ber Beit bes Auckmariches ber Eruppen, Geldmangel und nichts zu verbienen mare, babingegen mabrent bes fles beniebrigen Rejeges Ueberfluß an Gelb und Bekaenbeit newefen fen, leiche mehr, wie gewöhnlich, ju erwerben. Ben Gingelnen mag bief ber Sall gemefen fepu; im Magemeinen war aber nach bem Enbe jenes Rrieges ber Berfall Sachfend und mehrerer barin gelegener ober benachbarter gander groffer, wie gegenwärtig. Lief fans Ben bamale bie Grundftacten in ihrem Werthe, und vieler befonders tleinere, waren mit Rriegslaften fo febr ben femert, baf fie jur Cilgung berfelben von ihren Bes figern bingegeben werben mußten. In einer fo trauris gen lage befinden fich Sachfens lander jest noch nicht, baber tonnen auch jest zu Beilung ber Bunben fraftis gere und ichneller wirfende Dagfregeln ergriffen merben; Much fab man bisber fcon ein regeres wie bamals. und menfchenftennblicheres Beftreben, Die allgemeine Laft au milbern und fie möglichft gleichmäßig ju vertheilen. Der Ronig von Sachsen beftritt ein Drittel ber, seinem Lanbe aufgelegten, Contribution aus feinem Privatbers. mogen: faft aberall murben fonft Privilegirte jur gerech. ten Mitleidenheit gezogen; Die Ginquartierung, bie und ba auch bie Borfbannfubren, aus einer Raffe begabit. ju welcher jeber Staatsburger verhaltnigmägig bentra. gen mußte. Inbef maren folche und abnliche Raffen jur Befreitung ber burch ben Rrieg verurfachten Ausgaben nicht ergiebig genug, und Staaten, wie eingelne Gemein. beiten, mußten einftweilen zu bem Palliationittel ber Une: leiben ibre Buffact nebmen.

Die Zurschlahlung biefer aufgenommenen Summen wird erleichtert, je schneller man sie zu bewirfen sucht je benn bierdurch verhindert man das Aufschwellen des Cas pitals nermittelst der Jinsen. Das Sapital der im fles benjährigen Rriege gemachten Schulden wurde an manden Orten durch samige Zurückzahlung verdoppelt, ja verdrepfacht. Diest jest zu verhüten, wird im Allgemeis ven und in der Folge sehr wohlthätig sehn, wenn auch die Mittel dazu etwas deulchen, besonders für Einzelne, werden mösten. Wunden die Staates, wie des mensche werden Mösten. Wunden die Schaetes, wie des mensche lichen Körpers, konnen nie ohne Schmerzen geheilet wers den, mogen diese aber immer etwas empsindlicher sepn, wenn nur jene dadurch sicherer und schneller radical geschilt werden,

Lanber, welchen bie Schreckniffe bes Rriege fchnell worübergingen, litten fpaterbin nur noch theilmeife burch bie Laft ber Militairftraffe. Bas folden Gegenden ber Infall aufbarbete, wird ihnen die gerechte Gorgfalt bes Staates erleichtern, damit fie nicht im Diffverball. niffe negen ibre Mitburger leiben, vielleicht gar in Grun-Im Ronigreiche Gachfen und in be gerichtet werben. etlichen andern gandern bat man biefes fcon patriotifc erwogen, und bem lebel entgegen gearbeitet; in einigen andern ift foldes meniger gefcheben, gunachft weil man bon bem Grundfate ausging: in einem fleinen gande, mo faft jeber Einzelne leibet, fen nicht auszuführen, mas in einem größern, bas unr jum Theil von ben Durche marichen betroffen wirb, gefcheben toune. Diefer Grundfat, fo viel er auf ben erften Anblich far fich ju baben icheint, ift meines" Bebuntens irrig, und wenn ein fleines Land verhaltnifmaßig barter getroffen wirb, als ein

größeres; so telften fich beffen Bewohner um so mehr mit Mecht einer möglichst gleichmäßigen Bertheilung ber Lasten, weil diese sonft eine Menge Individuen ganisch zu Bos ben drücken möchten, indeß sie andern kanm sublar wurs den. Unstreitig ift nder der Berlust für einen Stäat weit größer, wenn eine Menge minder bemittelter Burs gen durch unetschwinglichen Answand zur Darfrigteit bers absintt, als wenn seine reichen und wohlhabenden Eins wahner einen Theil ihres lieberflusses oder ihres Einbestes lichen ber allgemeinen Roth zum Opfer beingen.

Ueber Die Rriegelaften find folgende allgemeine Sibe wohl um fo mehr anfjustellen, ba fie fcon in den meiften Gegenden als Worm gelten:

a) Miemand obne Unterfchied ift von ber Emonarties rung befrent, ale active Militairverfonen, folche Beam, te, welche wegen ibret geringen Befoldung ine Ausafei. dungs ober Rriegsfaftentaffe wicht bentragen, unb Dansgenoffen, welche fich in bemfelben Ralle befinden. Diefe allaemeine Mitleibenbeft beftebet jeboch arbftentheifs nur barin, bag jeber nach bem Berbaleniffe feis ner Rrafte an ben Beburfniffen bes Gangett bentragt. um biefenigen, welche wirflich mit Ginquartierung belegt werben, får ben Unfmand bafur fattfam enticha Erleichterung für folcher welchen bigen au fonnen. ibr Local verftattet, Die einquartierten Golbaten bew fich felbft aufgunehmen, erfolgt baraus, baf jebes Sindividumm auf einmal immer fo viel befommt, als ibm ber Raum aufzunehmen geftattet. Bier Benfchen 4. B. fub mit 2 Athle. 16 Gr. leichter gu betoftigen, als einer mit 16 Gr., und ber Barger wird weniges

in feinen Geschäften gestört; wenn er feltener Emquat-

- b) Lieferungen gegen einen festjusthenben billigen Rormalpreis werben nicht blos von Bauern geleistet, sontern in gleichem Berhaltniffe von Aitrergutsbestigern, Domainen, Mitterguts und andern Pachtern, auch ben Rusnießerm solcher Felber, welche Besoldungspertinentien find. Eritt der Fall ein, daß ein Etapensplaß eine Lieferung so schnell zu machen hat, daß sie nicht erst auf die gewöhnliche Weise herbengeschaffe werden kann; so würde sie ihm nach dem Marttpreise werglien senn; so würde sie ihm nach dem Marttpreise werglien senn; so würde sie ihm nach dem Marttpreise werglien senn; welchen vorher und zuchschnittspreise der Rarttpreise 4 Wochen vorher und zu Wochen nachen ber verächtigsten: Anschlag geben möchte.
  - o) Spannfuhren und Botenbienfte werben ebenfalls allgemein und verhältnistudfig vertheilt, erstere aber
    von Etapenplagen nur im höchsten Rothfalle geleistet.
    In Betreff ber Bergutung biefer Dieuste konnten die Spannfuhren, meines Ermeffens, ungefähr nach dempreise berechnet werden, welche ben ben Postamtern Statt finden, wenn sie jur Aushälfe fremder Pferde bedürfen.
- d) Die Roffen eines fur nicht einheimische Golbaten befilmmten Lazarethes, find ebenfalls aus ber Rriegs- lastenkasse zu bestreiten, ober ber Stadt, welche fie einstweilen getragen hat, zu vergüten.

3n biefer Kriegslaftentaffe fteuert jeber erwachfene Bewohner bes Staates nach bem Berhaltniffe feines Mermogens ober Berbienftes. Um aber auch bier eine moglichft gleichmäßige Vertheilung ber Laft auszumitteln.

wurde es nöchig fenn, fammtliche Ortschaften eines ganbes in bren verschiebene Raffen ju theilen, als:

- 1) folder, welche burch die Invafion gelitten, auch weis terbin öfters Einquartierung gehabt haben;
- a) folche, welche blos Einquartierung hatten, aber vors fpannen mußten;
- 3) folche, welche gang verschont blieben, ober nur wenigemal und in voller Ordnung Einquartierung bekamen.

Würde nun die Einrichtung getroffen, daß der Beptrag ju der Ansgleichungskaffe von den Individuen der
erften Klasse nur einfach, von denen der zwepten andertbaldmal, von denen der dritten aber zweptach entrichtet würde; so dankt mich, wäre alles geschehen, was
von einem Staate zur möglichst gleichen Beutheilung der Last geleistet werden konnte. Bur eine Luxussteuer, in
sofern man es rathsam fände, diese zum Behnse der Ausgleichungskasse aufzulegen, würde von allen drep Klassen auf gleiche Weise zu entrichten sein.

Ueber die Art der Vertheilung der Bepträge zur Ausgleichungskasse weitläufeig werden zu wollen, wäre hier wohl der unrechte Ort; auch ist es um so weniger nothig, weil man deffalls auf die musterhaften Einrichtungen verweisen kann, welche die Kreise der königl. sächsischen Lande in dieser hinsicht getroffen haben, und in welchen sich der mildere Seist unserer Zeit so schon ausspricht. Ich erlaube mir nur einige allgemeine Bemerkungen mitzutheilen, um sie der Prüfung der Männern vorzulegen, welche sich mit jenem so wichtigen Senstande beschäftigen. Deutlicher zu werden, stelle ich sie der Reihe nach ausse wie sie sich mir eben zuerst

darbieten, und überfaffe es jebem, diefe Reihenfolge nach einem andern Spftem ju ordnen.

- a) Meines Erachtens warde es billig fepn, Sanfer und Realien, als Apotheker, Barbierstuben und andere Serrechtigkeiten niedriger zu besteuern, als Landgüter, Belder, Wiesen, Holzungen, Garten- und Vergwerkse antheile, weil lestere ein sichereres. Besitheum sind, wie erstere; anch die Besiher derstiben von der Last der Einquartierung unmittelbar weniger leiden, als die Sanferbesiher. Diese mochten daher, wenn jene ein Onittelprocent geben, nur mit einem Biertel zu beles gen sepn.
- b) Der Steuerfug ift wohl nicht ber richtigfte Daals ftab, nach welchem fich die Rriensfleuer berechnen laft. Befanntlich burfte es fonft gefcheben, und in manchen Lanbern geschiebt es noch jest, baff burch Rauf ober anbere Uebereinfunft die Steuern bon einem Grunds fice auf ein anberes übertragen werben, mober es tommt, bag eine weit mehr, ein anberes weit weniger Beuert, als bieg nach einer genauern Burberung feis nes mabren Werthes ber Rall fenn murbe. Ueberhaupt ift es fo betannt, wie verhaltnifwibrig mehrere Grund-Rucke belegt finb, bag es nunune Wortverfchwendung fenn murbe, weitlauftiger barüber werben ju wollen. Mis ein merfwurbiges Benfpiel biefer Urt wurde mic por mehreren Jahren febr glaubwürdig ergablt: bas bamalige Schweizerische Saus in Raumburg babe, ich weiß nicht meht gewiß, ob ein gangbares Schock meht ober weniger, als ber gange, freplich arme, Bleden Ofterfelb, ju entrichten. Ben jener befannten Beichaffenbeit Des Steuerfuges murbe es baber tatbfam fenn,

alle Grundstude nach ihrem wirklichen Werthe jur Rriegssteuer beptragen zu lassen. Als solcher konnte aber freylich auch nicht allemal ber lette Ankaufspreis angenommen werben, weil vor zwen bis fünf Jahren viele Guther übermäßig theuer bezahlt wurden. Solche, wie andere, welche dagegen im Erbe zu niedrig angeschlagen wurden, wären nach ihrem wirklichen Werthe zu schäten, und nach solchem zu belegen.

- a) Bom wirflichen Werthe ber Guter find bie hopothes farifch barauf haftenben Schulben abzuziehen, und biefe Capitalien von bem Darleiber zu versteuern, in fofern er nicht bereits von feinem gesammten Bermdogen sine Rlaffensteuer entrichtet, ober ein Auslander ift.
- a) Wolte man Auslander jur Mitleidenheit ziehen; fo murbe diefes bem Kredit bes Landes feht schaden, und welches Land bedarf nicht jest eines guten Kredits bochft nothig. Rur dann trägt ein Auslander von feinen Capitalten jur Kriegssteuer billig ben, wenn er sie in Banten niedergelegt, oder Bergwerksautheile das für gekauft hat \*).
- e) Der einheimische Capitalist steuert von feinem gangen Vermögen, ohne barauf Rücksicht zu nehmen, ob er vielleicht einen Theil besselben auch im Auslande betfleuern muß. Deshalb aber ift es um so billiger, ibn

<sup>\*)</sup> hier ein Contrast zu biesen Grundsägen. In einem ber fleinen beutschen Lander, welche ihre Souverdnitat mohl zusnächt dem Feldzuge Napoleones gegen die Ruffen zu banzen haben, ift ben Anordnung der Kriegesteuer in Betreff der Capitalisten verfügt worden, daß sie ihre Capitalien mit Aprocent versteueru sollen, wovon aber diesenigen ausgenommen werden, welche sie außerhalb Landes untergebracht haben.

niedriger ju belegen, ale die Befiber bon Grundftuf. ten, was auch die Billigfeit ichon barum fordert, weil Capitalien nie ein fo ficheres Befisthum fenn tonnen, wie liegende Guter. Unftreitig ift eine gerechte Ber Renerung ber Capitaliften unter allen die fchwierigfte, weil ihr wirklicher Reichthnm nicht genau ausgemittelt werden fann, und eine gewiffenhafte Angabe beffelben auf ber einen Geite fo viel Laftiges, als auf ber ans benn Unficheres bat. Das beffe Ausfunftentitel moch. te fenn, fur bie Capitaliften gewiffe Rlaffen eingurich. ten, in welche fie fich mit ihren Capitalien, fo wie bie. Raufleute mit ihren Sanblungsfonds, begeben, indef fie in Betreff liegenber Guter nach gewöhnlicher Art cantribuabet blieben. Solche Rlaffen find wohl que nachft nach ber localitat eines lanbes in beffimmen. 11m. aber bier einen feften Gat ju befommen, nehme ich folgende an:

Die hohern Rlaffen konnten nach 100,000 steigen', die hochsten nach Millionen, und jeder Staat setze ein angemessenes Maximum sest. Jede Rlasse wurde um Procent hoher belegt, so daß die erste I, die zweyte I, die fünfte folglich I Procent gebe. Als Durchschnitt ware am schicklichsten, die Halfte der hochsten Summe, welche die Rlasse bestimmt, auzunehmen. Ein Mitglied der ersten Rlasse hatte bemnach 6 Athle. 6 Gr., eins der zwepten 28 Athle. 3 Gr., eins der

fünften 662 Mible. 12 Gr. en entrichten, wofür bie runden Summen bon 6, 28 und 660 Rtblr. anguebe men waren, ober ein auf 5, 25 und 600, auch nach ber Localitat noch weiter ju milbernber Gas. Die Berbindlichfeit, fein Bermogen gang genau angugeben, ift febem Capitaliften bodft laftig, bem Raufmanne doppelt, weil er oft Rucfichten bat, feinen Kond nicht gang genan wiffen gu laffen. Diefes Laftige marbe burd bie Gintheilung in Rlaffen vermieben, und ber Staat batte Dielleicht noch baben ben Bortbeil, baf mande, bes beffern Scheins wegen, in eine bobere Den Uebel, baf Riemand eine ju niebrige tråten. wählte, warbe burch ein Gefet vorgebeugt merben, welches einen folden Betrif mit vierfacher Berffeges rung bestrafte.

I) Go wie ber Reichere verbaltnigmagig mehr benfepert, ale ber weniger Bemittelte, weil er bon feinem Ueberfluffe mehr entbebren fant, wie jener von feiner Mothburft; fo entrichtet auch billig ber Beamte mehrere Procente, je bober fein jabeliches Ginfommen fteigt. Menfchenfreundlich ift es, Beamte, welche meniger als 200 Athlr. Einfommen baben, nicht zu be-Reuern, boch fonnte in Abficht ber Unverbeiratheten woll eine Anenahme Statt finden, welche biefe mit ber Abgabe von i Procent belegte, fobald ibe Ginr tommen 100 Rtble. Aberfliege. Gewiß fann ber lebige Mann ju bem allgemeinen Beburfniffe von i ober 200 Athle. eber etwas bentragen, als ber Familienbater von 300 Athlr. Kamilien, die fo oft mit Gorgen tampfen muffen, ju erleichtern, ließe fich vielleicht auch bit Einrichtung treffen, baß fomohl Beamte als

Alassensteuerpstichtige, welche keine Familie hatten, den grschmäßigen Bentrag anderthalbmal ober boppelt entrichteten. Mit Absicht habe ich gesagt, keine Familie, da es bekanntlich mehrere Männer giebt, die wohl unverheyrathet sind, dennoch aber für ihre Verswandten väterlich zu sorgen, und solglich Familie baben.

- g) Die allgemeine Laft benjenigen Staatsburgern, welsche bie, für sich und die Ihrigen unentbehrlichen, Beschriffe nur mit Mühe zu erwerben vermögen, noch mehr zu erleichtern, möchte es rathsam senn, zum Besten der Ausgleichungstasse eine Lurussteuer einzurichten. Diese wurde nachstehende Gegenstände treffen:
  - 1) Pferbe, weiche jum Lurus gehalten, ober nur. zus weilen zur Arbeit, übrigens aber als Equipagens ober Reitpferbe gebraucht werben, movon für legstere nur eine halb so hohe Abgabe zu entrichten wäre, als für die erstern.
  - 2) Alle Sunde, welche nicht zu bem Gewerbe gebraucht werben, als Sauswächter an ber Rette lies gen, ober von ofters reisenden Personen zu ihrer Sicherheit auf ber Strafe gehalten werben
  - 3) Rachtigallen und andere Stubenvogel.
  - 4) Billard und Regelbahnen, gleichviel, ab fie von offenen ober geschloffenen Gesellschaften benutt merben; nur folche, von welchen ber Privateigenthamer tein Spielgelb nimmt, bleiben fren.
  - 5) Karten, welche gestempelt, ober mo bieß hereits geschieht, mit einem doppelten Stempelimpost belegt werden. Daß biejenigen, wo die Fabrifen den bestehenden Stempel gepachtet haben, von hem

neuen nicht fret fenn tonnten, bodarf wohl feiner Erinnerung.

- 6) Balle, Schmäufe, mit Schmäufen ober Ballen verbundene Concerte, mögen fie nun öffentlich ober für geschloffene Sesellschaften senn, wie auch alle mit Schmauserenen begleitete Sochzeiten und ähnlische Festlichkeiten.
- 7) Bediente bepderlen Geschlechts, beren Lohn mit Einschluß. Der ausbedungenen jährlichen Geschenke in Mittelstädten 16 und mehrere Thaler, in großen eine nach bem Local zu bestimmende Summe beträgt, wären, außer dem Bentrage, welchen sie für sich selbst zur Ausgleichungstasse zu entrichten haben, süglich anch noch von ver herrschaft besonders sin versteuern. Blos die zur Besorgung der Wirthschaft nöthigen Knechte und Mägde auf dem Lande blieben blitz davon ausgenommen. Doch nicht im Ball die ersten, wenn auch nur zuweilen, Livree tragen. Ausgenommen bliebe ferner alles Gesinde, welches zu Betreibung eines Gewerbes, als in Brennerenen oder von Sast. und Schenkwirthen gebraucht wirb.
  - 8) Mile in und ausländische Litore, b. h. folde Branntweine, wovon die Ranne 16 Gr. ober mehr fostet.

So mancherley Gegenstände des Lupus es auch noch, außer den hier genannten, giebt; so scheinen sie boch nicht geeignet, besteuert werden zu können. Einige möchte man in der gegenwärtigen lage der Dinge nicht belegen wollen, z. B. französisches Porzellan u. bgl.; andere sind zu allgemeinen Bedürsnissen und burch die Sandelssperre

ohnehin schon allzuhoch gesteigert worden. Ben ber Belegung noch anderer möchte der frene Sandelsverkehr leiben.

- b) Privatsceretaige, Sosmeister, Sandlungebiener und abnliche Personen, möchten auf zweyerlen Weise, und ungefähr so zu besteuern sepn, daß sie, wenn sie in den Sausern ihrer Prinzipale wohnten, zwey Procent ihres bearen Gehalts, dagegen nur & Procent zu geben hätten, wenn sie schon als Sauszenossen. contribuirten.
- i) Porzellane, Cattun- und andere Kabrikanten, auch Dandwerksgesellen, würden wohl nach dem richtigken Berhältnis bestauert, wenn man die Salfte ihres weschentlichen Erwerbs von ihnen forderte, und die Beforgung dieser Abgabe den Fabrikheuren und Sands werksmeistern überließe.
- k) Daß solche Hausgenoffen, welche ben nach bem Los cal jeder Stadt zu bestimmenden niedrigsten Hauszins geben, von jedem Beptrage frey bleiben, fordert die Billigkeit, weil diese Personen größtentheils zur Rlasse der Armen gehören, welche, katt daß sie dem Staate etwas geben könnten, wohl selbst der Unterkligung bochst notbig bedürfen. Indes besinden sich darunter doch auch manche, welche als Lagishner, oder auf andere Art, so viel oder mehr erwerben, als mancher Nermere unter den Handwerfern. Solche wären denn auch verhältnismäsig zu belegen.
- 1) Rach bem angenommenen menschenfreundlichen Grundfage zu bem allgemeinen Bebarfniffe ber Reichern, nicht bloß ber Gumme nach, sonbern auch nach Berhalfniß, mehr beptragen zu laffen, als ben minder

Bemittelten, fteigt bie Abgabe bes Sausinfes progressiv mit dem boberen Zinse; hier aber sollten, meisnes Bebantens, einige Beschränfungen gemacht wersben. Mancher Sambwerker braucht zur Betreibung seines Gewerbes weit mehr Aunm, als mancher andere, ohne eben darum jährlich mehr zu gewinnen. Der Erste wurde demnach wegen bes höhern Betrags seines Zinses gegen den Letten leiben. Rur dann nicht, wenn er in seiner größern Abgabe zugleich eine Art bon Gewerbsteuer mit entrichtete, welche von dem Letten auf eine andere Weise bengebracht wurde.

- m) Ruse find als 5 Procent zinfende Capitale zu reche, neu, so z. B. gilt ein Rus, welcher jährlich 32 Riblr.: trägt, als ein Capital von 640 Athlr., wovon dieselben Procents zu entrichten wären, wie von dem Capitalwerthe eines Grundstücks.
- n) Wer seine Capitale in Banken ober ben andern Instituten, deren jährlicher Dividend ben gewöhnlicher Zins von 5 vom 200 überfteigt, angelegt hat, jahlt nach dem Berhaltniffe der höhern Benutung seines Capitals. Wenn also 3. B. der Dividend 7½ Procent beträgt, jahlt er vom Capitale, wenn die gewöhnliche Ubgabe 4 Procent ift, 3.
- o) Wegen dirographarischer und überhaupt aller and bern, als hypothetarischen Schulben, kann auf irgend einem Capitalwerth beshalb nicht ein Abzug Statt sinden, weil dieses leicht zu Unterschleifen Beranlaffung geben bürfte.
- p) Ben allen hypothetarischen Schuiden findet, solange der Bentrag jur Ausgleichungstaffe bauert, ein Indult Statt, doch allerdings nur unter der

Woraussehung, bag bie Zinsen richtig begahlt werben, weil außerbem, um Gines gu schonen, ein Anderer allgubart bebelicht werben murbe.

In feinem Lande, wo man bie biet benannten, jum Theil auch nur angebeuteten, Steuern einführen wollte, murbe es fich im voraus mit einiger Gewigbeit berechnen laffen, wie viel fie mobl jabrlich einbringen moche Gelbft bas Einfommen von ber Steuer auf bie Grundftacte, ift ungewiß. ba man nicht worber wiffen fann, wie viel hopothefarifche Gdulben, ju welchen unbezahlte Raufgelber ebenfalls zu rechnen find, barauf Much bas Ginfommen des erften Jahres murbe noch zu teinem ficheren Daafftabe bienen, benn bie Schulden auf ben Grunbftuden tonnen fich mit ber Zeit nermehren, die Lurusabgaben bingegen vermindern. Es läßt fich baber auch in feinem Lande vorher mit Gewißheit bestimmen, wie lange es nothig fenn mochte, bie außerorbentliche Rriegsftener fortbauern zu laffen. Indes barf man wohl ungefahr amehmen; bag in ganbern, welche, wie Sachsen und einige benachbarte, nicht burch lange Gegenwart ber Beere, noch burch wiebers bolte, Contributionen, und Requifitioneit gelitten haben, ju Bezahlung fammtlicher burch ben Rrieg perurfachter Schulden bas Einfommen von 4, 6 bis 8 Jahren bins reichen wurde, je nachbem ein Land ein mehr oder we- . niger mildes Schickfal getroffen bat, je nachdem fich in einem Umfange mehr ober weniger Gegenben befinben, welche burch bie Militairftragen gar nicht litten. ber werden im Konigreiche Sachsen die Schulden eber ju tilgen fenn, wie in fleinern kandern, welche, wie j. B. Beimar und Gifenach, und bie Reuffifchen Berrschaften Gera und Schlaiz, bennahe nach ihrer ganzen Ansbehnung durch die Invasion späterhin durch lange fortdauernde Durchmärsche litten. Solche Länder fordern deshalb die Sorgfalt ihrer Landesväter um so mehr auf, ihnen durch die gleichmäßigste Vertheilung der Lust möglichste Erleichterung zu verschaffen.

Williger, bunft mich, murbe jeber Einzelne bas Seinige in bem allgemeinen Bebarf bentragen, menn man bem Ganzen in Betreff ber Ausaabe und Ginnafis me bie möglichfte Publicitat gabe, bierburch bas Bertrauen bes Dublifums um fo mehr ju gewinnen. teres mochte befonders auch baburch gefchehen, wenn ben ben untern Commiffionen, beren in jedem Ctapene plate eine nothig fenn burfte, ben ju Commiffioneras then ernaunten Beamten, von ben flabtifchen Bewobnetn ein Literatus, ein Raufmann und ein Sandwerfse monn, auch zwen Bauern aus ben nachftgelegenen Dorfern jugefellt murben. Das Bolf nimmt weit lebbaftern Untheil an Gefchaften, ben welchen es felbft thatig mit banbelt, und fugt fich williger bem Drucke ber Beitumftande, wenn Manner, aus feiner eigenen Mitte, es von ber unerläglichen Rothwenbigfeit beffelben übers zeugen, ibm auseinanderfeten tonnen, wie wohlthatig Einrichtungen, Die auf Gingelne frenlich bruden, gleiche wohl fur bas Gange find. Jene Einrichtung batte gus gleich ben Bortheil, daß manches fofort gelegentlich und manblich jur Renntnig ber Commission gelangte, mas ihr außerbem nur burch Borffellungen und Schriften, jumeilen wohl ju fpat, befannt wirb. Bielleicht fanben fich ju Affefforen Perfenen, welche patriotifch genug bachten, für ihre Bemühung nichts zu forbern; wenn ihnen

aber auch Didten gegeben werben mußten; fo wurde bieß boch gewiß kein Aufmand ohne Rugen fepn. Bepläufig bemerke ich, baß es wohlgerhan fepn möchte, alle Didten möglichst mäßig auszuwerfen, weil man schon aus mannichfaltigen Erfahrungen weiß, baß Commissionen burch zu reichliche Didten nicht seiten verlängert werben.

Schließlich füge ich noch einen Wunsch ben. Möchte es boch im Königreiche Sachsen Jemanden gesallen,
die verschiedenen über den hier berührten Gegenstand erschiemenen, acht patriotischen Beschlüsse und Berordnungen, nebst allem, was vielleicht darin noch abgeändert
werden möchte, nach ihrem Wesentlichen furz zu sammeln,
die Berschiedenheiten und Abweichungen eines vom andern
zu bemerken, und sie so in diesen Blättern dem Publikum
mitzutheilen. Sie verdienen so sehr allgemeiner bakunt zu
werden, als diest durch den Abdruck in einigen öffentlichen Blättern, oder durch den einzelnen Abdruck zum
Behuse des Kreises, den sie zunächst tressen, möglich ist.

## Fünfter Brief.

Wenn von ber Reorganisation des tanftigen preußisschen Staats die Rede ift, und Du der Meppung bist, das bereits große Schritte zu diesem Zweit gethan marren, ba man

<sup>1)</sup> bie Urmee größtentheils reducirt;

<sup>2)</sup> bas Cabinet und Ministerium burch bie Immediat-Commission ersetzt, und in einander geschwolzen hatts,

ber man ben Minifter Baron von Stein jum Chef gegeben;

- 3) daß man die Departements durch Civils und Miljstair Commiffgire verwalten laffe;
- 4) baß man die Erbunterthänigseit aufgehoben hatte; fo glaube ich felbst, daß die preusische Regierung, die große Unvollsommenheit ihrer vorigen Organisation einsehend, durch jene Schritze öffentlich gezeigt hat, daß sie genzigt ser, Wishbrauche abzustellen, und sich eine einsachere und um so träftigere Berfassung zu gekon. Dennoch durfte mohl noch vieles hinzupusägen senn, obe man sagen kann: Wir haben nun eine Verfassung. Geben wir einmal obige vier Gegenstände durch:

Die Armee; bis jest ift burch fone tonigi. Ertide

- 1) ein jeder Golbat ficht nach dem Maakftabe kines Standes, sondern nach seinem Berdienst beforden werden, ben foll;
- 2) find die Strafen, welche längft für graufam und: unzwecknäßig gehalten worden, Stock, Röhrchenund Ruthen öffentlich abgeschafte ober nicht? barüber spricht die Anlage. Ich habe diese neuen Ariegsartitel noch nicht gesehen.

Bemerkungen über die Abschaffung der Leibesftrafen ben bem preußischen Militair.

Wenn wir uns das Zeitalter ber Aitterschaft jus ractbenten, ben ber Errue, bem Muthe, ber Saffrey, beit, ber Artigfeit und fo unendlich vieler andern Eugenden beffelbem fiehen bleiben, und einen Blick auf uns werfen, wie muffen wir errothen! Deutschlands Rationalstinn ist verloren, mit ihm ber Werth, welchen selbst ber gemeine Mensch auf seine Menschenwürde legt. Die Laster der Großen, welche fremde Sitten und Gebränsche, mit ihnen zugleich mehr Anhänglichkeit an das, was ihrem Vaterlande entgegen war, angenommen hateten, gingen auf den Geringen über: so wie erstere sich mehr durch List und Betrug zu schützen süchten; so sant der gemeine Mann zu einer so niedrigen Stufe der Gestähllosigkeit herab, daß nur viehische Gtrafen ihn in Jucht und Ordnung erhalten konnten. Daher entstanden son so schiegeisenen und Spiestruthenlaufen, Stockschläge und Fuchtel.

Warum aber in ben Zeiten ber fleigenben Gultur biefe Strafen nicht wieber abgeschafft worden find, bagu mag bie machtige Gewohnheit und bie Anfnahme fo vieler Auslander bengetragen baben, welche, weil von ibnen teine Thatigfeit aus Patriotismus zu erwarten mar, burd gewaltsame Mittel jur Beobachtung ihrer Officht angehalten werden follten. Die Deutschen wurden namlich, ba Rangsucht und Reit ihre Rurften getrennt batte, burch ben immer mehr um fich greifenden Ebrgeit ber europaischen Fürften, von welchen einer ben andern beherrschen wollte, balb immer mehr und mehr abbangig. Das Streben ber Machtigen nach Rang unb Groffe, bas Dichten und Trachten bes Schwachen, fich in feinen Befitungen ju erhalten, gab bie erfte Beranlaffung ju ben fiehenden heeren, welche allmählig alle übrigen Staatstrafte berfchlangen, ben Staatsfond erfchopften, und dem Acterbaue, ben Runften und Gemerben bie notbigen Sanbe raubten. Dem erftern balf man

burch erneuerte Auflagen, bem anbern burch Berbungen in andern ganbern ab. Die beutiche Reicheverfas fung enthielt eine große Menge unabhangiger Rurften. welchen bas engbegrangte Gebiet nicht geftattete, ein ftebenbes Deer ju balten; biefe fullten nun mit ihrem lleberfluß an Menschen bie Rotten und Glieber ber Urmeen grofferer Machte. Aber es maren auch nur burch Diefe Menfchen Die guden in ben Gliebern gefüllt. Bie menig Enthuffasmus fur bie Sache bes Baterlanbes founten folche Golblinge baben! Dit Liebe ju feinem Waterlande bat nur ein großtr Grad bes Leichtfinns, fa ich mochte fagen ber Berworfenbeit, baju gebort, sans rime et sans raison es ju verlaffen, um ein fremmilliget Sflav zu werben: fo maren biefe Luckenbufer groftentheils schlechte Menschen, vielleicht Menschen, die ber Galeere und bem Salgen entlaufen waren. Fur fie mußten Buchtigungen und Strafen Statt finben, bie bas menschliche Gefühl emporten, Die Berachtung über bas Sange jogen, und ben Ginlander mit verdarben.

Waren bemnach Strafen biefer Art, als Stockprusgel und Saffenlaufen nothwendige Uebel; so find folche nur dadurch zu heben, wenn man die Ursachen aus dem Wege schafft, d. h. keinen andern Soldaten im Reih und Glied dulbet, der nicht kandeskind ist; kein kandeskind mit dem Soldatenrock bekleiden läßt, das versmöge schlechtet Aufführung unwürdig ist, diesen Stand zu zieren, das nicht ohne den Stock regiert werden kann:

Diefes Prinzipium, auf eine mehr humanere Beftrafungsart begründet, wurde bann auch dem Officier gebieten, fich gemäßigter und moderater gegen ben ges meinen Mann zu benehmen; das herahwürdigende Schimpfen, das Schlagen mit geballter Fauft ins Geficht, das Jahneeinschlagen, vielleicht weil der Unglückliche den Despoten nicht begriff, und manchen moralischguten Menschen zur Berzweislung führte und zum Berbrecher machte, wurde wegfallen.

Bird biefer fonelle Uebergang son Despotie gur Sumanledt; in ber Lage, worin fich Preufen bermalen befindet, aber anwendbar fenn, wenn auch ber Muslams ber abgeschafft wird? Sollte in bem aufgelöften unb verdorbenen Zustande, in welchem die Ueberreffe ber effes maligen preufifchen Ermee jur Beit noch begetiren, eine Ractfebr ber Ordnung, eine Umwaltung bes Geiftes. bermoge fanfterer Mittel, als wie ffe fonft gewohnt gen wefen, dentbar fenn? 3ch bezweiffe es, und glaube, bag ben Rationen eine eigene Vorhereitung baju gehört, wenn aus ben Ertremen von Bestrafungen und Belohnungen große Amede und Dinge bervorgeben follen. Und fo wie ich aberdeugt bin, daß gleich ben Franzofen jebe andere Ration Sinn und Empfänglichfeit fur fanfte Behanblung bat, wenn fle fich auf bem namlichen Standpunfte ber Bilbung. bes Chrgeizes und bes Rationalftolges befindet, eben fo febr bin ich auch überzeugt, bag ein von aller Orbnung aufgelöffer Saufe Menfchen nur burch ftrenge Rriegs zucht in Ordnung gehalten werden tann, bie nach bem Grabe ihrer Sittlichkelt und Bilbung rauh und fark fepn muß.

Der Franzose, vom Chrgeize impulsirt, bulbet lieber ber ben Lod, als ein herabwürdigendes Schimpfen ober einen Schlag mit dem Stocke von seinem Officier. Der Russe, welcher an Zapferfeit und Unerschrockenheit bem

Frangofen nicht nachfieht, ift bagegen nur vermoge einer viehischen Brhandlung jum Zwede ju lenten \*).

Benin vierten Beebrechen, befagen bie neuen preus fischen Kriegsartifel, soll ber Soldat mit der Augel. vor den Kopf bestraft werden. Wie ist dieß zu verstehen? Erifft den Goldaten bloß die Strafe des Arrestes, wennt er ein Berbrechen begeht, oder ist er demselden den leichten Verzehungen auch ausgesetzt? Im ersten Fall kann das Verbrechen von der Beschaffenheit seyn, daß es sich zum erstenmal zur Lodesstrafe qualificiet, z. B. Desertion, Feigheit vor dem Feind, Subordinations-Vergehung, Diebstahl, Meuteren; im letzen Fall warde die Strafe unter obzedachtem Gesetze wieder das Gespräge der Grausamseit und der Lirannen tragen. Eine Bistinktion von benden muß daher durchaus Statt sinden.

Mollte man ferner den Soldaten nur wegen Verbrechen mit Arrest bestrafen, und gegen andere meusche liche Schwachheiten, als Trunkenheit, Schlägeren, Spiel, Dienstunachtsamkeit u. s. w. tolerant seyn; so würde unsehlbar die Ariegedisciplin einen noch größern Stoß erleiden, der Officier würde seine ganze Autorität über den gemeinen Mann verlieren, und besonders da in Verlegenheit gerathen, wenn er, durch gerechte Ursachen und Leidenschaften gereizt, die Bestinnung und das rechte Benehmen aus den Augen verlieren sollte; die ruhige Existenz des Bürgers würde durch Excesse mannichfalztiger Art gestört werden.

Doch diese Reflexion werden die Beifen, welchen ber Ronig bas ichwere Gelchaft übertragen bat, vermoge

<sup>\*)</sup> Richtig! Der Deutsche fieht swifden benden, den Anffen und Frangofen, in bet Mitte, also muffen die Strafen auch die Mitte halten.

fluger Strafgefete einen beffern Gemeinfinn in bie Armee ju bringen, gewiß auch gemacht baben. Dem Denfchenfreund fomobl, als bem Batrioten, jumal wenn im Breuffifchen bas unumfchrantte Confcriptions. Suftem eingeführt werben follte, wird und muß ber Gebante mobil thun, ben Golbaten nicht mehr wie ein Dieb, fonbern wie Menfc bebandelt ju feben \*). Moge juvor Spiegruthe und Stock abgelegt werben, eine Sichtung in ber Armee porgeben: moge grofferes Bestreben von Seiten ber Boltslehrer und Schulmeifter ben roben Danbwerteburs fden und ben roben Bauerfnecht mehr moralisch ausbilben; moge unfer jegiges Ungluck ben Bortbeil in fich faffen, bag wir jur Befcheibenbeit und jur Gereche tigfeit gurudgeführt werben, und bie Gelbftfucht unb. ben Eigenbuufel ablegen; moge eigene Berantwortlichfeit. ben leidenschaftlichen Officier mehr an Rube und an Bernunft gewohnen, und er badurch jut Erfenntnig tommen, bag ber Denich in bem Menichen geehrt werben muß. Moge bann bas fchimpfliche Speftafel, ben Bertbelbiger bes Baterlandes burch Glieberreiben mantenb, ober am Dfable nackend angebunden, vor bem Pobel ausgepeitscht zu feben, und nicht wieber erscheinen. Bubrte aber bas fanf. tere Strafmittel nur babin, uns noch elenber und ungludlicher ju machen, indem bie Auwendung beffelben fich noch nicht mit ber Datur unfrer ganbeleute vertragen follte; fo laft und lieber unfre Reformatoren folche Dagfnehmungen ergreifen feben: bie langfamer abee befto gemiffer jum Biele fubren.

Die

<sup>\*)</sup> Grade biefes Conferiptions , Softem wird funftig ben Stand im Milltair unnothig machen, da baburch die gebilbete Bolfs, maffe mit in ben Goldatenfand übergebt.

Die Rraniblen baben eine Rapime, fcon in ben Arreft eine minbere ober fcmerere Strafe ju legen, Die, wenn man fie auch ben ben beutfthen Armen eftiführen wöllte, gewiß freinger ale bie Stochbrugel feyn wirben. Der Arreft ber Rrangofen theilet fic in zwen Sauntflas fin, in leichten und femeten Aereft, wovon jeder wieber miebrere Grabationen und Unterabtheilnugen bat. Belim bichten Arreft wirb ber Arreftant bon feinem Wirth wie an Quartier verpfligt; er befindet fic auf ber Saupemas de in ber Sefenfibaft feiner Cammeraben, und empfitte Bet weiter feine Befthwerlichfeit, als bie Schande bet Straft, worauf manchet gemeine Rrangofe fcon ein ainfe fes Gewicht legt, und die Molitte Gestoungenbeit, trufer einem eingezwängfen Billen mehrere Lage bie Stube bil fen ju muffen. Muf bie Strafe fühlborer fenn ; fo minf et fich in einer langeren Beit blos mit Baffer und Brob beanugen. Beim foweren Urreft manbert er ben Baffer Mit Bred ins Stadbaus, in einer Churm, ober fant ein Anferes Boch. Erfotbert bas Berbrechen eine noch : Rars fere Sachtigung; fo muß er neben biefer Stochausftrafe woch eine Belbftrafe erleiben, 1. B. far ben erften Sag 4 Br., far ben gwenten 8 Br. u. f. w. erlegen, moben Achie Ctrafgelber in ben beftimmten Gaben wertell. Rru, bis ber Batsunft gu feiner Entlaffang berangenabt ift. Bif ir unvermogend, biefe Girafgelber in enerschien : frimethen: fie ihm bon bem Deaftemate abgezogen. Der bremitat im Mereft foft, bat bubutet gleichfam auf feine Beforberting Bergicht geleifitt.

<sup>3) 3</sup>ft es noch nicht für immer entschieben, bag bad Militate aucht seinen ehemaligen privilegitten Berlchtsftand behålt, vt. 2019.

wohnrch es in allen fireitigen Kaffen mit ben abrigen Staatsburgern fo außerarbentlich begunfligt murbe. . 4) Dat man und nichts von einer Beftimmung aber bas, mas eigentlich militairifches Chegeficht fio, gehort. . Die Stimme bed Sublifums bat barüber langft ente fchieben; nicht fo bie Stimme bes Militaire. Es gab. unter biefem Stanbe viele Kaufer und Arnomifien, welche bas fogenannte militairifde Chrachibl inne bate ten, wie die Studenten ben Burfchen-Comment, obne als morglifche Wenfchen geachtet morben zu febn. 2): Was die innere Organisation anlangt; fo bat man rech nichts Befimmtes von einer alleemeinen Conftrie " tion gebort; bieff mare auch wohl noch in frit. Db: man bas alte Maschinen, und militairische Unwefen. meldes v. Balem mit dem Ramen: Erill, seer bach Trang . Rapp : unt Rualifoften abgeschafft, bagenen, mehr Beweglichkeit angenommen bat weiß ich nicht ngewiff. Die Ricibung, if gefinhert . Die aneuen grauen. Dofen find amerkunglieter wie bie aften i aber, au enge. An bem Raden find aber immer noch bie febmalen gehafte gefchmatiofer, ale vorber geblieben aberflüßigen noch Dagf und Gewicht bestimmten 3apf. "Beben bie werlorenen Schachten und ben gereinigigen. Dut die ruffilden Jatom's verbraugt. De beffete : Numatur angeschafft worden ift, ba bir alse in gan unichtste gebrauchen mar, plaube ich nicht. Es mochte mobit baju: am Mothissius namith am Goben febien: 6) Scheint es nicht, als menn bie gemachten kraucigen Erfahrungen ben Raftengeiff bes Militaire berabges Abmint hatten; und es ift voneudinfeben, bag es ibn neib: ber. Metberberfiellung bed: Stoets unb ber Aren Chil der Officiere wie den französtlichen Emigramsten, diese glauben beute-noch an die Wiederherkellung ber Bourbons auf den französtlichen Thron; jene glaus der Bourbons auf den französtlichen Thron; jene glaus der eben so fest, das das alle Willsairunwesen dom premäischen Sesate nothwendig sep; und sie die namp premäischen Sesate nothwendig sep; und sie die namp liche Devotion der skripen Staatsdäczer, als Drzame jenas Instituts, zu verlangen batten, wie ehemals. Sie begreisen es nicht, das sie jest, da der Senat seine Stabissänigkeis verloren hat, ganz entdehrlich sind, indem schoff unstengungen nicht auf sein Inneres als gegm Ausen zu seichten find.

Diete mabre burd ben Rrieg und ben Frieben bed Sengeffibete Berbeltuig bes preußischen Staats erfordert Best vine gant andere Bufammenfenng ber Staatsme Achen, sals bie preufische gunter Artebrich confruint mar, warin bas Militeir fünftig nur bas leste Dab andmaden muß. : Mirb Aranterich ober Rufland nicht Minfthr das prenflische Militair für fine 3metle gehrmuden worn foll es fonft bienen ? Bur Aufrechtbaltung ber innern Polizen, ju meiter nichts. Es mar abenbauns den allen cerepaifchen Machten ein therichtes Bourtheil, ihall man fich witht von bem Unvollfommenen bes alten Dilitaieweftus, burch ben frangofifther Mevolutionsfrieg ibelebet, überjengte, und es magwarf. Die frangofifchen Memberiansfolbaren weren gerabe bas Gegenfluck bon ben ihnen gegenüber febenben fteifen Linienteuppen, unb Ichlugen fie baufig genug, um biefe Erfcheinung gu "einem anvaffenberen Militait - Spftem ju benufen. It baufiber man aber beftest wurde, je fefter folof men Ad brezalten Borm an, bis fie serbrach, und feloff jest

noch ift man nicht gehellt. Deute ich wir ben stenfifchen Staat mit feinet militaltifden Conbent filt 1789 Frankreich gegenüber, wie war es möglich, auch hur einen Mugenblich fich ju bebenten, nach bem Relbjuge bon 1702 ber Memee eine andere Beffolt tu neben? MIR Bebren, welche bie Breuften in biefen Rriege and ber Er-Fabrung batten abstrabiren follen, warter für fie betlos Sie batten zwar fchon fit 1787 Aufliere unb Ten. Soarfichusen, fie waren aber meber fur Benbentidfeit eingeubt, noch gut armirte fint richtig treffente Goule, gen. Gie maren fo fteif und ungelenfig, wie bie fcmere War ben ben Frangofen alles auf Beweglichteit begrundet, in beren Befolge fich bas Dieilleur-Spfiem, bas Requisitionswefen, bie Manibes auf Riant Ben und Riden befanden; fo blieb ber und alles in Beb fen gefoloffenen Linien : man brebte und wendete fich in faulgerechten mathematifchen Riquren fo lange; bis Me bon allen Seiten umberfdwarmenben leichefüffigen Reun-Bofen biefe Linien und Riguten verrudt und gefpreifat batten. Minfonft fprachen Barenborft und Bufow barein. man fachte, man fpottete über fie.

Wollten wir damals und weder durch Bernungfehiaffe, noch durch die Erfahrung belehren laffen: daß
unfere Urt, den Krieg zu führen, durchand von der fradzöfischen Manier übertraffen wurde; so hatten wir boch
wenigstens unsere alten Formen in ihrer größten Bollkommenheit erhalten follen, aber auch das gesthab nicht. Wir ließen die Cavallerje täglich schlechter werden, wie
vermehrten unsere reitende Arsillerie nicht, und die Masteten der Infanterie waren unbrauchbarer, das Pulver
fehlechter, als im siebenjährigen Rriege. Es ist sondels far, baf unferhof bie Frangofen praftift flete neue Ibeen in ibren Erlegen ausführten, unfere militairischen Schriftfteller folche theoretisch aufftellten, welche von feinner Racht befolgt wurden.

, , , , Bollte Deutschland über Franfreich von 1792 an Gegen ; fo mar baju feine Doglichfeit anberd vorbanben, als wenn entweber bie großen Mächte vom Throne berab die namlichen Reformen an ihrer innerlichen bargerlichen und militairifden Berfaffung ausgeben liefen. welche, in Frankreich aus ber Revolution bervorgegangen masen, aber es mußte in Deutschland ebenfalls eine Res volution ausbrechen, welche bie namlichen Resultate bers. borbrachts, wie bie frangofische. Darum babe ich nach ben Schlachten an der Saale im Jahre 1806 febulichft gewünfcht, bag ein Aufland in Maffe im Arenfischen erfalgen mochte, woju bamals bie fconfte Gelegenheit war, ale Rapoleon, fich bis en bie Beichfel gewagt hatte. In biefem Bufftanbe lag bie einzige mögliche Bebingung jur Rettung. 3ch weiß wohl, daß man mich wegen biefer 3bee, welche ich im erften Theil biefer Briefe aufgestellt habe, in fritifchen Zeitschriften, unter andern in ben Bottingfchen gelehrten Blattern, febr mitgenommen bat, ich bleibe aber ben biefer Behauptung aus guten Grunben noch beute. Sier find fie:

- 1) Ein Aufflaub in Maffe bulbet feine laftige Equipage, tein Magagin, Bock., Train. und Commissariats. Immefen; man ist und trinft was man bat, wo, und wie man es befommt.
- 2) Er erfordert Gleichheit, Beferderung nach Berbienft, Babl ber Anführer burch bie allgemeine Mennung von der Tapferfeit beffelben geleitet. Dan wird burch

ble Rothwendigkeit, fich felbft ju vertheibigen, bestimmer eher ben Rlugen und Sapfern jum Führer ju wahten, als ben Feigen und Dummen. Ein jedes Talene kommt baber an seinen ersten Plat.

- 3) Man versteht nicht nach einzeprfigelten Forniell fich ju ftellen und zu bewegen, sondern man' fiche nach Regeln, welche die Natur eingiebe. Geade gegen Franzosen die beste Manier.
- 4) Bergweiffung muß ben Aufftand hervorbringen, bow ihr ift mehr Berachtung bes Tobes zu erwarten, als bom 3wange ober einem Phantom, welches bie Mens ichen auf bas Schlachtfelb treibt.
- 5) Der, welcher fich zuerst an Die Spife ber Maffe fiellt, ift gewiß ber Rufnste und Seistwollfte, sonft ware es nicht geschehen. Er muß mehr leiften, als ein anderer Felbherr, ben Nang ober Convenienz auf feinen Posten hob.
- 6) Endlich find die Waffen, welche man in der Berd zweisinng ergreift, immer noch bester, als die Mittelteiten und Paltasche unfrer beutschen Truppen, benn dies find eitel Spielzeig. Unter jenen hat die Jagoffinde und die Rugelbuchse, in der Hand des mit ihr bekannten Jägers, den ersten Rang.

Bielleicht ware die Welt in Erstaunen gefest worden, wenn 1806 in Schlesten der Aufftand, 5000 Jäger an ber Opige, burch acht Bestungen, bas Riefengebirge, und das neutpale Deftreich jur Seite geschütz, jur Wollendung gefommen ware, unterdes Rapoleon in du der Weichfel fland.

Wenn es einft ber Fall feyn follte, bag bie Frangofen von andern Boltern wieder beffegt warben; fo Iftes

mur babutch monlich, baff man bie Beweglichkelt ihrer Soldaten noch abertrifft, baff man noch leichter, wie fit, Dunger und Durft, Ralte und Barme ertragen lernt. Da Die Deutschen und alle Boller gwifchen ber Etbe und Rema dazu wenig gefchielt find; so werden bie Reanzos fen auch eben fo weit ibre Berefchaft ausbebnen, bis fie auf die wilden Boffer bes Rorbens und Gubens frogen, welche fie in jenen Sigenschaften noch abertreffen. Darum fagt auch Ballow irgend too mit Recht: Er wolle mit ben Cartare Caropa erobern; und frangoffiche Officiere. Die ben Reibzug in Canpten mitgemacht batten, verficherten mich: es gebe nue eine Cavallerit in ber Belt, welthe bie Rrangofen zu fürchten gebabt batten, es maren bie Mameluden gewesen. Darum war es von ben Defis reichern und Breufen auch ber worzuglichfte Rebler, baf de ibre Capatterie fo wenig in Raffe gebraucht baben, verch welche Baffe ffe immer noch einen Vorzug über Die Reantofen baben. Saben bie Ruffen in bem letten Retbauge irgend etwas gegen bie Araniofen geleiftet; fo 'haben fie es vorzüglich ihren leichten Ernoven und ben Cofaten gu verbanten. Tuchtige Schaben ju Pferbe wurben in binreichenber Daffe aufgefellt, bie frangeffichen Chasseurs à pied und à cheval au beffegen. Heber dies fen Segenftanb fcbreibt mir R.

Die Bergangenfeit, geschwängert von der Gegenbatt, gebiert die Zufunft," hat irgend ein welfer Mann gestigt, und bad Vergangene mit dem Gegenwärtigen vergleichen, den Weichsel der Dinge mit seinen Ursachen zu sehen, berichtiget unseine Uethille, führt aus zur Wahrheit wielen acht wiffe für die Zufunft! Wit gang albeits waten die Ansichten der Menschen vor funflichn , mangig Jahren, und wer tann bestimmen, wels die fie über gebn, funflichn Jahren haben werden?

Wir erwarten, hoffen, fürchten nach Vorausfrungen, die, gleich den in der Stille modernden Leichen, nur noch ihre außere Gestalt behalten haben, bepm ersten Stoff aber in sich jusammen finten, und bepbed, die hoffnungen und die Furcht der Menfchen zu Schanden machen. Worauf sich alle Welt verfah, erfolgt nicht, thas niennand abnete, geschiebt.

20cmg ich mich guruckerinnere, ale bie preufifchen und bitreichischen Eruppen jum erften Dal gegen bie res publifanifchen Reufganten an ben Abein bin, (ben man poch den boutichen Rhein naunte) ju Beibe jogen, wie gang anders maren ba die Ermartungen als ber Erfolg! 12 Man wollte bie innere Uneinigfeis und Theilung bes nuben , und bewirkte Bereinigung; man wollte Kraufreich fchmachen, und bat es fart und furditbar gemacht -Es gefchab bier, was wir burch bie gauge Gefchichte bes Menfchengeschliches finben, und mas und gugleich que richten und bemuthigen muß. Es erfolgte aubers. als man glanbte ! In Der moralifchen Defonomie ber Welt glaubt ber Menfch sin Gebaube aufzuführen, und wie ein blindes Berfeng bes oberften Baumeifters simmert er blod bie Balten, ber eine mehr wie ber andere. Richt fabig ben Rif bes Baumeifere ju aberfeben, legt jeben feinen eigenen vor fich, simmert und simmert - und oft wird es foon bie nachfte Generation inne, bag es etwas gang anderes ju Stande brachte, als er ju bauen glaubte und beuen wollte.

Reine geringe Soffnung eines, unfiblbaren Giegest baute man bamels unter anbern que, barauf, baf man

sigete, was man jest schwerlich mehr fagen wird: "Der Abel ift ausgewandert, diese neuen Republisaner haben feine Generale, keine Officiere mehr, es sehlt ihnen an Anführern!" — und unn malte man fich im Geiste schon die neuen Roßbachiaden; die Preugen verdröß es, daß die Oestreicher — die Destreicher daß die Preugen an diesen leichzen Siegen Theil nehmen sollten; sede Partig glandte mit ihnen allein schon fertig zu werden — und was sah man? —

3 Bum Erftanuen von Europa erblickte man an ber Spige ber ju gering gefchatten feindlichen Daufen, Die man ungern Armeen naunte, einen ausgezeichneten Genes ral nach bem andern, Generale, die furz vorber noch die Mustete trugen, ober wie ber allgemein perebite Doreau fo eben erft bie Reber mit bem Schwerbt, bie Mis ten mit ber ganbfarte, bas Civilfleib mit ber Uniform vertaufcht batten; man fab fie Armeen folagen, bie fic nicht wenig, biefen Reinden gegenüber, barauf ju Gute thaten, in ben Sebeimniffen ber Rriegofunft, in einer unfehlbaren Saftif eingeweibt in fenn : man fab fic bon benen, bie man in bas Innere bes Reichs in Schaaren in treiben gebachte, beffegt und beschämt in feine eigenen Grenzen juruckgetrieben. Bie blet Berichtigung falfcher Boraudfebungen, bie, mabrend bie Beit ibr inneres Befen gerfiort, nur noch bie außere Geftalt behalten batten ! Bis babin glaubte man noch immer : bag fichenbe,

Bis dahin glaubte man noch immer t daß kehonde, wöhlepereirte Armeen über jede Anjahl eines bewaffneten Polfes fiegen mußten, und man fab, fie wurden bes fiegt; noch immer galt Laktik mehr "), wie der Duch,

<sup>&</sup>quot;) Die Grundfane ber reinen Strategie and Lattif find von Ervias Belagerung und Berfibrung an bis auf ben Untergang,

ben Dairlotism einflofit, und fie zog genen ton ben Ruti jern; noch immer glaubte man, bag ber Mbef ber Grunds sfeiler einer monarchifchen Dacht fep, nach beffen Auswanternng tiur Genwache gurudgeblieben fem tonute, und er war es, ber bie innere Schwäche bewirft hatte and unterBielt, weil er unter Baterland la noblesse , und unter Waterlandswohlfabet bie Brivilegien ber Coms tes und Marquis bedriff; noch immer glaubte man, baff bie Adbigteit, General und Officier gu fenn, an biefem Stanbe allein flebe, well er bieber im alleinigen Befit folder Stellen gemefen war, und gerabe mit ibm masen bie fiblechten Aufabrer, bie weber Renntniffe noch Luft , weber Duth moch Rraft batten, bem Golbatenrocke auffer bem Darabeplate, auf bem Schlachtfeibe namlich. Ehre in machen, ausgewandert, wie fie benu nicht faums, ten, unter bem verrufenen Ramen: .. Conbeifche Ars meest ben Beweis fur bien Babrbeit an ben Dag gu fegen; ben Burgerftanb bielt man noch immer ber obern Stellen im Civil und Militair für unfabig, weil in ibm . (wie man gu erflaren fich nicht fchente) ber Begriff von "Ebre" gar nicht epiffire; und er mar es; ber bie Relbberren fteffte, bie ben frangofifchen Baffen bie Chre wieder gaben, bie fie fraber unter ber Unführung Der Comtes und Marquis verloren hatten! Das ift fo

ber prenfiften Monarchie immir die näulichen geweise. Es tomint nur auf die Art und Weise — auf die Manier an, wenn man sie anwendet, eben so auf die Organe und Instrumente, welche man zur Anssidheung gebraucht. Da mau im aften militairischen Pedangempofen zu viel kanseler, und die französische Revolution mit allen ihren braftigen Geburten dem ausg gegensber that; so feigte der Sieg. Der Anth kontut dades gusent in Bernick.

Die Ratur aller Revolutionen, indem fie bas Allte gera febren und das Rene schaffen, feben fie durch neue und ung ewohnliche Erscheinungen in Erstaumen! "Ums wal jung" — ihr Rame lehrt os fcon.

Aus bem bieberigen Gleife, wohin eine Conveniene. und man weiß kibft uicht, woas alles, bie meiften Mis. teure brachte, wo bet Unfablae mit bem Rabigen, ber Unmfredige mit bem Burbigen fo binfeblenberte; me bas Rriftige mit bem Schwachen, bas Gate mit bem Schlech. ten gemifcht, Mittelmäffigfelt erzeugte, bis alles zu bee Unbrauchkarfeit verbuttete, in welcher es nicht langer bestehen tonnte, and biefem Gleife ift man berausges fcblenbert : Beburt, Rang, Ramilienberbindungen, Die fo Manchen ju Manchem macht, wogu er nicht faugt, reit den in folden Zeiten nicht mehr aus: man muß fenwi was man vorftellt; eine Webolution alfo fcheucht bie fleinen Menfchen, Die Dilettanten und Rigurans ten, auf bem politifchen Cheater binter bie Couliffen, während fie bie Rraftvollern auf bie Bubne ruft; obne Ruckficht auf Stand und Geburt glebt fie feben Lalente ben feiner Rabigfeit angemeffenen Plat (well man biefes nur Branchen tann), ber Drang ber Ums Kanbe, die Anftrengung gebieten, beforbert feine fonelle . Entwickelung jur Bollfommenbeit., und - wenn Sefahr und Chre bes Baterlands ju ben Baffen rufen, ftefft fie es auch bier an bie Spite, und glebt uns bas feltene Chaufpiel großer Generale, bie es meber burd Dienftalter, noch burch Stand, Rang und Beburt; fonbern allein burch ibre Adbigfeit wurben.

Diefelben Urfachen bringen immer biefelben Bit-

physischen Welt; nur die Berichsebenheit bet Umftände erzengen in den verschiebenen Jahrhunderten und unter verschiebenen Boltern einzelne Modificutionen; daber kommen in allen Revolutionen, die das in der morallichen Welt find, was ein Gahrungsprazest im Physischen ist: ("Beränderung des veralteten Stoffs") fast immer dieselben Erscheinungen wieder vor, und werden in allen künstigen Zeiten wieder vorsommen.

Sie find, so lange es besonders ein blos inneren Rampf ist, der Schauplatz menschlicher Leidenschaften, mit mehr oder weniger Ungedundenheit und Abscheuliche teit, je nachdem mehr oder weniger Moralität im Balte ist, und dasselbe, mit mehr oder weniger Phlegma bes gabt, leichter oder schwerer in den Zustand der Leidensschaft, zesest werden kann.

Sie find aber auch die glangenden Perjoden falente voller Menfchen, großer Ropfe, die in andern Zeiten und unter andern Umfländen unbekannt und ungenütt wurden geblieben sepu, well fie nicht auf den Standpunft hingefommen sein wurden, wo sie sich entwickeln und groß werden komten.

Sie, die in folden Zeiten unter feinem Volfe mangeln werden, erfetzet in ber Ration an intensiver Kraft, was ihr an außerer Macht abgeht, und indem fie noch ungefannte hulfsmittet entbeden, machen fie das Unternehmen über seine Schmierigkeiten siegen, sobald unr die allmächtige Sinheit des Willens da ift.

Man bente nur an bas für feige geachtete bollanbifche Sanbelsvolf im Rampfe mit ber folgen spanischen Uesbermacht, an bas fast unbewaffnete schweizerische Siretimolf gegen die geharnischten Schaaren ber Deftreis

der, und an bas nachfillegende Benfpiel, an bie Franjosen in dem bam aligen Juftande, Lage und Berfasfung im Kampfe unt feinen aberlegenen, wohlgerafteten
Rachbarn.

Sie find die Zeiten, wo Fantilien durch die Areft blefer ihrer neuen Stammodter jum Glanz sich einports heben, und wo die schwachen Urenfel trassouller Bater, die eben so sich heben, wieder herabsinken. Sie find endlich die Zeit der Sichtung und Corrodorieung eines Wolkes, und (was eigentlich hier meine Absicht war) das Fegsener der Armeen, und die Perisden, wo die Ariegadungs, an der Sand des Bedürfusses, eine andere. Bestalt: annimmut, und wo das Reue schnell sie geniglischen Bollomminheit entwickelt wird, und über das burch die Zeit unbrauchdar gewordene Alter Erlumphter.

Der Kumpf der Schweizer und der Jufflien erzenge te, durcht Be darfuiß geleitet, das Jufanteriegefecht, und die Jufanterie berder flette durch ble boin Genie sehr schnes zur Bollommenheit gebrachte Akubeit dies seb Rampfes über die geschlossenen Reihen eiserner Enter feelle, die unter ihrer unverlöglichen Schaale ben Glaw ben an Unüberwindlichteit mit aufs Schlachtselb bracht ten. Die Schweizerische blieb noch lauge berühnte, und wurde die Lehrerin der Burgunder und der Deutschen.

Im Rampfe der hollander mit der spanischen Ues bermacht erzeugte das Bedarfnis eine nem Bauart der Bestungen (wozu der Patriotismus brave Commans danten lieferte), die man nachher als die einzig zweckmäßigen überall nachahmte, und wodurch das Gentewesen einen neuen Schwung und eine neue Bollsommenheit erbielt.

Day Rampf ber amerifanifthen Mennalifaner fun ibre Ungbhanaigfeit gab abermals, an ber Sand bes Babarfniffes, bie erfen Grundige einer nenen Rechtart, die bas vom Drange ber Umftanbe und vom republifanifchen gener beflägelte Safent ber Reuftanten fchuell, verballfommnete e und gur Siegerin über Armeen machte abie in ber eisernen Barliebe für bas fouf er probte Alte, bas Rone und feine prophetifchen Apoftel entweber gat nicht achteten, ober mit Ooha: betrache teten; fie bat biefenige ihr Alchevaewicht am tempfinbliche Ben and jenforenbften fiblen laffen, bie ale bie Lebrenin des Alteniam meisten auf desten Unfebibarkeit macke. B Des Blett am jungen Cichboumzihas imibani Sond mer genntenefür den edida mar, vertrodurt alimilia) und fchmints, ben Winter bindurch an Zweig guit grafe fem Beraufth von einem falen Binbe bement " bis bie wiedererneute Raturfrast: burch bie Barme bes Rrabe lines ein neues erimate und hurch bief Ment bas Lise abfiblit. Chen fo ift es im Moralifden, und ein allger meiner Rebler der Menfchen ich, baf fie in einer zederen gebenfeplafen Borliebe fürs Alle bas feimenbe Rent nicht beachten.

<sup>\*)</sup> Rete ber Neb. Man muß es Friedrich Withelm bem 3 mesten ober vielleicht feinem Ginftlinge Bischefes werder nachrühmen, daß das ip Amerika zuerst in Anwendung gebrachte Lirailleur Softem richtig aufgesaft wurde, und burch die Errichtung der Fastierbrigaben und Scharsschiede in der preußischen Armee in Ausübung kommen sollte. Was feblte aber darin in der Hauptsache, das die Fusifisiere und Schusen nicht schusen nicht staugten. In neuern Beiten ging man aber so wenig mit das Beit fort, daß man zur Ausbildung einer größeren Beweglichtels der Dufanterie nichts weiter that, als den Quickmarscheinzuspführen.

Sobe Zeieberiode bat ihr Znecknäftlich find Heigheit und bene Beiber in Berbindung mit den vorhandenen Umfäcken dem Bedaufpillen und dem Beltgeiste, durch deren Zug bene gebenäßig zu feyn und siebt ohne Zusammenwirkung ab gefunden wurde, und es hiert auf ben überisch Welt untlich da, sehalt jene fich veräug des überisch Welt untlich da, sehalt jene fich veräug des haben. Da aber diese puhantborlich sich veräugen des fein Weltiches Susten von lenger Anaphharteis den als bertlich einfältig und unfinnig verachen, war eine und dauer sehn. Alles, was wir jeht aus frühern Beisen als bertlich einfältig und unfinnig verachen, war eine und wirde auf dingen die veräuberten Zeiten und Partheibiger, und wird der hierd die veräuberten Zeiten und Partheibiger, und wirde auf durch die veräuberten Zeiten auch ingend ein und wirde auf diese die Verlauberten Zeiten und Partheibiger, und wird die veräuberten Zeiten auch ingend ein und wirde wir diese seine Westerber und Bertheibiger, und wirde wir diese seine Westerber und Bertheibiger, und wirde wir diese seine Westerber und Bertheibiger, und wirde diese seine Westerber und Bertheibiger, und wird diese zu der auch ingend ein und wirde wirden diese diese der auch ingend ein und wirden diese diese der auch ingend ein und wirden der diese diese der der auch ingend ein diese diese diese diese der der diese diese

Diefi ift ben ftehenden lieft man, daß fie fchießen beistlofen Antastrophen, lieft man, daß fie schießen beistlofen Pedenterie geben finder mic dem Geiste der Beite ber Jahren stehen fichen best traurige Defiedeliehn aufgedrungen werden, binch bas traurige Beben fig minde eine ihm bes, und bischen stehen bie bestehen findereit, wie die preufen, bischer seiner die kreichische Infanterie, wie die preufen, wieder fenere die kreichische Infanterie, wie die preufen, wieder fenere die kreichische Infanterie, wie die preufen werden, wieden bas traurige Defiedeliehn aufgedrungen werden, wieden bische Stuffen einen bische Stuffen einer ihm bestehen Beisen bestehen die bestehen die bestehen die bestehen bei bestehen die bestehen die

Es schwerzt, baß man es fagen unft, aber es scheint, als ob bicher ein Fluch über untere flebenden Kriegs. beere gewaltet babe, baß fie in furger Zeit, besonders wenn fie fienerich von Schlachtfelbeng pur febrieben, aus

funffebn', swanzig Jahren, und wer fann beftimmen, wals

Wir erwarten, hoffen, fürchten nach Borausstungen gen, bie, gleich ben in der Stille modernden Leichen, nur noch ihre außere Gestalt behalfen haben, bepm ersten Stoff aber in fich jusammen finten, und bepbed, die hoffnungen und die Furcht der Menschen zu Schanden machen. Worauf sich alle Welt verfah, erfolgt nicht, was niemand abnete, geschiebt.

. / Benn ich mich guruderinnere, ale bie preufifchen und bitreichischen Truppen jum erften Dal gegen bie res publitanifchen Reufranten an ben Abein bin, (ben man poch ben beut fchen Mhein naunte) ju Belbe jogen, wie gang anders maren ba die Ermartungen als ber Erfolg! 32 Man moller bie innere Uneinigfeis und Theilung bes nugen , und bewirkte Bereinigung; man wollte Frankreich fcmachen, und bat es fart und furditbar gemacht -Es gefchah bier, was wir burch bie gange Gefchichte bes Menfchengefchleches finben, und mas und jugleich eufe richten und bemuthigen muß. Es erfolgte aubers. als man glanbte ! In ber moralifchen Defonomic ber Welt glaubt ber Menfch sin Gebaube aufzuführen, und wie ein blinbes Berheng bes oberften Baumeifters simmert er blog bie Balten, ber eine mehr wie ber andere. Diche fabig ben Rif bee Baumeiffere ju aberfeben, lent jeben feinen eigen en por fich , timmert und timmert - und oft wird es fcon bie nachfte Generation inne, bag es etwas gang anberes ju Stanbe brachte, als er ju bauen glaubte und hauen mollte.

Reine gerings hoffnung' eines, unfehlbaren Gieges baite man bamob neter anne naben baron bei ban

sigte, was man jest schwerlich mehr fagen wird: "Der Moel ift ausgewandert, diese neuen Republikaner haben feine Generale, keine Officiere mehr, es sehlt ihnen an Anführern!" — und nun malte man fich im Geiste schon die neuen Rosbachiaden; die Preußen verdröß es, daß die Destreicher — die Destreicher daß die Preußen an diesen leichten Siegen Theil nehmen sollten; sede Partig glandte mit ihnen allein schon fertig zu werden — und was sah man?

3 Jum Erftaunen von Europa erblickte man an ber Spige ber ju gering gefchasten feinblichen Saufen, Die man ungern Armeen nannte, einen ausgezeichneten Genes ral nach bem andern, Generale, die furz vorber noch die Mostete trugen, ober wie ber allgemein perebrie Do. reau fo eben erft bie Reber mit bem Schwerbt, bie Me ten mit ber ganbfarte, bas Civilfleib mit ber Uniform vertaufcht batten; man fab fie Urmeen folagen, bie fic nicht wenig, biefen gefinden gegenüber, barauf zu Bute thaten, in ben Gebeimniffen ber Rriegstunk, in einer unfehlbaren Saftit eingeweiht jn fenn; man fab fich bon benen, die man in bad Innere bes Reichs in Schaaren zu treiben gebachte, beflegt und beschamt in feine eigenen Grengen guruckgetrieben. Bie blet Berichtigung falfcher Borandfegungen, bie, mabrend bie Beit ihr inneres Befen gerftort, nur noch bie außere Geftalt bebalten batten !

Bis babin glaubte man noch immer e bag fichende, wöhliepercirte Armeen über jede Anjahl eines bewaffteten Molfes fiegen mußten, und man fab, fie murben bes fogt; noch immer galt Taftif mehr \*), wie ber Druth,

<sup>\*)</sup> Die Grundfabe ber reinen Strategie and Lateit fint von Crojas Belagerung und Berfibrung an bis auf den Untergang.

ben Patriotism einfloft, und fie jog gegen ton ben Ruti iern; noch immer glaubfe man, baf ber Abef ber Grunds Peiler einer monarchifchen Dacht fen, nach beffen Auswandernna uur Schwache eurudaeblieben fem tonute, und er war es, ber bie innere Schwache bewirft hatte and unterBielt, weil er nuter Baterland la noblesse . und unter Waterlandstooblidbet die Brivilegien ber Coms fes und Margais beariff; noch immer glaubte man, baff bie Rabigteit, General und Officier au fenn, an biefem' Stanbe allein flebe, weil er bidber im alleinigen Befig folder Stellen gewefen war, unb gerabe mit ibm maven die fcblechten Anfabrer, bie weber Renntniffe noch Luft, feeber Muth moch Rraft batten, bem Golbatenrocke auffer bem Parabeplate, auf bem Schlachtfeibe namlich. Ehre in machen, ausgewandert, wie fie benn nicht fanns, ten, unter bem verrufenen Ramen: "Conbeifche Ars meest ben Beweis fur biefe Babrbeit an ben Dag gu haen; ben Burgerftand bielt man noch immer ber obern Steffen im Civil und Militair für unfabig, weil in ibm . (wie man gu erflaren fich nicht ichente) ber Begriff von "Ebre" gar nicht epiffire; und er toar es; ber bie Relbherren fteffte, bie ben frangofifden Baffen bie Chre wieder gaben, bie fie fraber unter ber Anfabrung Der Comtes und Marquis verloren batten! Das ift fo

ber prensischen Arnnarchie immir die näulichen geweldt. St koming nur auf die Art und Weise — auf die Panier au, wenn man sie anwendet, eben so auf die Organs und Instrumente, welche wan zur Aussildeung gebraucht. Du mau im aften militairischen Pedauspungeren zu viel känsteler, und die französische Revolution mit allen ihren kräftigen Geburren dem allen gegenstber tiat; so fesigne der Sieg. Der Anth kontmt daben mient in Bernack. Die Ratur aller Revolutionen, lubem fie bad Alte gera febren und bas Rene schaffen, feben fie durch neue und ungewohnliche Erfcheinungen in Erfaumen! "Umswälzung" — ihr Rame lebet es schon.

Aus bem bieberigen Gleife, mobin eine Conveniens, und man weiß kibft nicht, woe's alles, bie meiften Mild. teure brachte, wo bet Unfabige mit bem Adbigen, ber Unmurbine mit bem Burbigen fo binfcblenberte: wo bad Rruftige mit bem Schwachen, bas Gute mit bein Schlech. ten gemifcht, Mittelmäffigfeit erzeugte, bis alles ju ber Unbraucharfeit verbuttete, in welcher es nicht langer besteben tonnte, and biefem Gleift ift man berausges fcblenbert; Beburt, Rang, Ramilienverbinbungen, Die fo Manchen zu Manchem macht, wein er nicht faust, reis den in folden Beiten nicht mehr aus; man muß fenwi was man vorkeut; eine Revolution alfo icheunt bie fleinen Menfchen, Die Dilettanten und Rigurans ten, auf dem politifchen Ebeatet binter bie Couliffen, während fie die Rraftvollern auf die Bubne ruft; obne Rudficht auf Stand und Geburt gieht fie feben Calente ben feiner Rabigfeit angemeffenen Dlas (weiß man biefes nur Branchen fann), ber Drang ber Ums Kanbe, die Anftrengung gebieten, beforbert feine fonelle Entwickelung jur Bollfommenbeit, und - wenn Gefabr und Ehre bes Baterlands in ben Baffen rufen, Refft fie es auch bier an bie Spige, und giebt uns bas feltene Schaufpiel großer Generale, bie es meber burch Dienftalter, noch burch Stand, Rang und Geburt; fonbern allein burch ibre Rabigfeit wurben.

Diefelben Urfachen bringen immer biefelben Birfningen wieber bervor, in ber moralifchen, wie in ber physischen Weit; nur die Berichsenheit ber Umftande eigengen in den verschiebenen Jahrhunderten und unter verschiebenen Böltern einzelne Modificationen; daher kommen in allen Revolutionen, die das in der morallichen Welt find, was ein Gahrungsprazest im Physischen ist; ("Beränderung des veralteten Stoffs") fast immer dieselben Erscheinungen wieder vor, und werden in allen künftigen Zeiten wieder vorsommen.

Sie sind, so lange es besonders ein blos inneren Ramps ist, der Schauplatz menschlicher Leidenschaften, mit mehr oder weniger Ungedundenheit und Abscheuliche keit, je nachdem mehr oder weniger Woralität im Balte ist, und dasselbe, mit mehr oder weniger Phlegma bes gabt, leichter oder schwerer in den Zustand der Leidenschaft; zesest werden kann.

Sie find aber auch die glangenden Perioden falente voller Menfchen, großer Ropfe, die in andern Zeiten und unter andern Umftauben unbefanne und ungenüßt murben geblieben senn, weil fie nicht auf den Standpuntt hingefommen fein murben, wo fie fich entwickeln und groß werden konnten.

Sie, die in folden Zeiten unter feinem Bolfe mangeln werden, erfetzen in ber Ration an intensiver Kraft, was ihr an außerer Macht abgeht, und indem fie noch ungefannte hülfsmittet entbecken, machen fie das Unternehmen über seine Schwierigkeiten siegen, sobald unr die allmächtige Einheit des Willens da ist.

Man bente nur an bas für feige geachtete bollanbische Sandelsvoll im Rampfe mit der folgen spanischen Uesbermacht, an bas fast unbewassuete schweizerische Siretundt gezen die geharnischten Schaaren der Defireis

der, und an bas nachfillegende Benfpfel, an ble Franjofen in dem bamaligen Juffande, Lage und Berfaffung im Kampfe unt feinen aberlegenen, wohlgerfifteten Rachbarn.

Sie find die Zeiten, wo Fantilien durch die Rraft blefer ihrer neuen Stammodter jum Glanj fich einportsteben, und wo die schwachen Urenfel trastooller Bater, die eben so sich heben, wieder herabsinken. Sie find endlich die Zeit der Sichtung und Corrobotirung eines Bolles, und (was eigentlich hier meine Ubsicht war) das Fegsener der Armeen, und die Perisden, wo die Kriegibunfi, an der Sand des Bewirfulses, eine andere. Gestalt annimmut, und wo das Neue schnell sie geniglischen Bolltomminheit entwickelt wird, und über das durch die Zeit unbranchbat gewordene Alte Leumphter:

Der Lampf der Schweizer und der Juffiten eizengi ta; burche Be darfuiß geleitet, das Jufanteriegefecht, und die Jufanterie bisder flette durch ble'boin Senie febe schnes zur Bollfonnnenheit gebrachte Meubeit dies fed Rampfes über die geschloffenen Reihen eiserner Cai feelle, die unter ihrer unverligtichen Schaale ben Glaus den an Unüberwindlichteit mit aufs Schlachtfelb bracht ten. Die Schweizerische blieb noch lange berühnt, und wurde die Lehrerin der Burgunder und den Deutschen.

Ju Kampfe der Sollander mit der spanischen Ues bermacht erzeugte das Bedursniß eine nem Bauart der Bestungen (wozu der Patriotismus brave Commans danten lieferte), die man nachher als die einzig zweckmäßigen überall nachahmte, und wodurch das Gentewessen einen neuen Schwung und eine neue Bollsommenheit erbielt.

Der Dempf ber ameritanifiben Republifaner far ibre Unobhängigfeit gab abermals, an ber Sand bes Bebanfuiffes, bie grien Grundifee einer neuen Rechtart, bie bas vom Drange ber Umftanbe und vom republifanifchen Feuer beffdinelte Salent ber-Reufranten fchaell, verballfommnete .. und sur Giegerin über Armeen machte ibje in ber eifernen Borliebe für bas fonft ere probte Alte, das Rene und feine prophetischen Apofiel sutweber get wicht achteten, ober mir Dober betrache teten; fie bat biefenige ihr Nebengewicht am jenepftebliche Ben und sondbrentften fiblen laffen, bie ald; bie: Lebrenin des Alten am meinen auf deffen Unfeblbankeit machtel 3 Dies Blett am jungen Gabbaumerbas in: bem mer geffteneffer ben ed be mar, vertrodurt demilit and fomiert, ben White binderch an Zweig gut grafe fem Geräufth. von einem felden Winde bemegt "bis bie wiedererneute Maturfraft: butch bie Barme bes Riche lines ein neuns erzaugte und durch bieg. Mant bas Alac abftofit, Aber fo ift es im Moralifden , und ein alles meiner Ashler, der Menfchen ift, daß fie in einer trägtet, gebanfenlafen Borliebe fürs Alte bas feimenbe Deut nicht beachten.

o) Nose ber Reb. Man muß es Friedrich Wilhelm bem 3mesten ober vielleicht feinem Spaklinge Belichefe werthe averher nachrühmen, daß das in Amerika zuerft in Anwen, bund gebrachte Lirailleur. Softem richtig aufgesaft wurde, und durch bie Errichtung der Faktlietbrigaden und Scharfschafte in der preußischen Armee in Ausübung, kommen sollte. Naufeblie aber darin in der Haubtung, kommen sollte. Naufeblie aber darin in der Hauptsache, daß die Fussiere und Schützen nicht schieden konnten, und ihre Sewehre nichtstaugten. In neuern Beiten ging man aber so wenig, mit das Beit fort, daß man zur Ausbildung einer größeren Beweglich keit der Jufanterie nichts wester that, als den Quiemarscheinzusschlieben

Iede Zeieperiode bat ihr Zneckrakflock, puh Prauche beieb dies in Verbindung mis den vorhandenen Umflängen Kend depen Werbindung mis den vorhandenen Umflängen Ven Bedürfnissen und hehr ham Zeitgeiste, durch deren Zugenmenmistung es gesunden wurde, und es herr auf den übrigen West nut fahr den Susammendung mit den übrigen West nut fahr den Susammendung mit den übrigen West viele und sein Allikairs, wie übers den die berglich einschilches Sustem pon langer Apapthherteig und Dauer senn. Alles, was wir jest aus frühern Beigen die berglich einschilches Sustem pon langer Naphhherteig und den den der Senn. Alles, was wir jest aus krübern Beigen die berglich einschilches Sustem von langer Naphhherteig und wah derenchten, und batte seine Versechter und Berthespiger, und währbe nur durch die veränderten Zeiten und Unzischilder und wird mit Beränderung dieser aber auch ingend ein Sussen wird ingend ein Sustem and ingend ein Sussen wird über dere diese Seiten und Unzischilder

Diefi ist der stehenden Anmeen, wie die, allen Jünfsen und Gilden, nicht der Gast, besonders nicht, wenn eine Sast dasst privilegier ist. In den Sessein einen Seiselofen Pedanterie geden fia nicht mit dem Geiste der Jeit, souden schlieden, langsans hinter ibm ber, und den desstretze Weise und ihnen immer erst durch Seilenne, Wieder fenerse die östreichische Insanserte, wie die preußen Wieder fenerse die östreichische Insanserte, wie die preußen Weiser seinen bergebrachten Wethode frisch weg darauf los, unbefünmert ob sie tresse, jeht erst, was darauf los, unbefünmert ob sie tresse, jeht erst, wed traurigen Katastrophen, liest man, das sie schießen lerne.

Ce schuerze, baß man es fagen muß, aber es scheint, als ob bicher ein Fluch über untere flebenden Kriegsbeete gewaker babe, baß fie in furter Zeit, besonders wann fie flegreich von Schlachtfelbem perücksehrten, ausarteten, worde the follieber, von dem fibrigen Gemeins wesen loggerisener, und dem geschäftigen Massignange hingezebener Instand gewist nicht wenig Schuld hat. Ihre Energie und Lapferkit artet in Bentaliste und Mise Entergie und Lapferkit artet in Bentaliste und wilde Laster aus, ihr edies Selbstvertranen in einen liedberunde, in einen bilnden Glauben an Unsehlbackeit; der ihnen det dem nachsten Erschen auf dem Schlachteilde Väß Spiel schon halb versoren macht, ihre Bessehlshaber in Exerciers und Versermeister, und ihre Lateit sammt speer bisommischen Werfassung in pedantische, unnicht Spielerepen, die unter den Ramen Verdesseunsche das Wesen der Sache, wo nicht ganz zerkören, deh das Wesen der Sache, wo nicht ganz zerkören, deh körtlästen Ivoert, sondern blos für's Auge auf dem Parabeplas derechnet werden.

Wet tefint nicht bie Montirungefpieletenen, von ber Butform, bein Bopfe und ber Bopfnabel an. bis auf ben Rubattenfchuitt und die Ramafchenftichfe berab, bie mit einer erffannlichen Wichtigfeit betrieben wurden, unb. modurch indit twen Erfolge Berauszufftufteln fo außerprhentlich gludlich gewefen iff, bie ber Bestimmung bes! Solbaten gerabeju wiberfproden: Balbe Radtheit und ermitbenbe Beengung aller Gliebet! Wer fennt nicht die Exercierfunstelepen, alle die Tempos für bas "Rechts und Linksum," für bas "Schultert" und " Drafentirt bas Gewehr, " furs "Bajonet abzugieben pber aufzufleden!" Ber bat nicht je einmal gelächett, ber es mit gefunden Wugen anfah, abet bas auf ben gangen Mann Anschlagen, um in bie Luft und (vorjugemeife bes beffetn iausfebens wegen) auf ben balben Mann Anfchlagen, um jebn Schritte bor fich

th bit Etbe in fichen, burch welches Mandber man für ben balben und gangen gegenüberfiebenben Mann Die arofte Sicherheit bereitete! Wer fennt nicht bergleichen Runkelepen mebr, bon tenen auf bem Schlachtfelbe folechterbings nicht bie Rebe fepn fann, und bie alfo recht tigentlich'als Betbilbung bes Golbaten angefeben mers ben muffen ?? Dennoch fubr man fort, mit ber wichtigs ften Diene bon ber Belt, ben gemeinen Dann bamit gu qualen, und burch bie hamit verbundenen Buchtigungen und pobelhaften Schmabungen, Die ben Menfchen emporen und niebertrachtig jugleich machen, ju entmuthen; mabrend man burd eben biefe Dinge bem Blick und bem Streben bes Officiers theils eine falfche Richtung gab, theils Reffeln anlegte. Gin Theil berfelben, ber an bies fem Stiefelettenbienft gar feinen Gefdmad fanb, that gar nichts fur feine militairifche Bilbung; bet anbere, ber mit boben Begriffen bon feiner Bichtigfeit gleich ben Rafemilben barin mubite, mit gleichem Blick und gleichem Effett, verlor barüber bas Befentliche ber Sache aus ben Angen. Daber famen bieber aus langen Stanbquarties ren, Die boch Borbereitung jum Rriege fenn follen, fo felten Generale mit einem fregen Blid, fo wenig borbes reitete Officiere und Golbaten, bie gwar fur Bachtparaben, nur nicht fur ben Rrieg geubt maren, bie alle erft fich ju bilben anfangen mußten, weil fie Reulinge in einer Sache maren, ber fle fich zwar ausschließlich wibmeten, bie aber ibrer Ratur nach eine gang anbere mar, als fie bis babin von ihnen behandelt murbe.

Mimmt man zu biefem allen noch bick, daß große fichende Armeen dem Staate eine Laft, und als ein une productiver Theil der Ration bie Quelle feines Armuth

find; bas fie, jur Geschäfte, und Schwistele verbenung bie Quelle bes Sittenverderbuisses merben, als Miethe linge im Frieden eine Despotismus verrathenbe Schafberne dem Argenten und dem Sigatschienge darkellen, und im Ariege selten für etwas mabr als eine gehaltlose Soldatenehre freiten; so fann man nicht anders, als sein Urtheil über stehende Heere (wie fie bischer waren), sehr herabstummen, und den Ausspruch thint sie find bisber für das Slück des Staats viel zu graß, und für feine Sichetheit bep aller belastenden Schife und pulänglich gewesen.

Der Rrieg iff nicht mehr ein Spiel am Schachbrett, für welches Türenne eine Bahl von 60,000 Riguren weber ju groß noch ju flein fanb, womit man Jabre lang mandvrirte, ohne bas Spiel jur Entscheidung ju bringen; man malt jest große Maffen mit mathematie fcher Berechnung ihres burch ibre Schnelligfeit verftarts ten Drucks auf bas feindliche Band bin. Durch Daffen batte man gu wiberfteben fuchen follen! Babrent bie im nere, fleinliche Dechanit bes Triege, aufe Gebot ber nothigen Beweglichkeit fich immer mehr aufloft. vom bloffen Mechanischen fich immer mehr entfernt, und ben Streitern ihre felbftebatige Rraft wieder giebt, fcheint er fich immer mehr bem Beitvunfte zu nabern, wo er nicht mehr Ungelegenheit einer einzelnen Bunft im Stad te, fonbern, wenn bas Befte bes Baterlands es forbert. Ungelegenheit aller freitbaren Manner ber Ration ferm wird. Es ift ber Beruf eines jeben Staatsburgers für Chre und Frenheit feines Baterlandes ju fampfen, und um bieg mit Gluck ju thun, bedarf es nicht jener Golbatenfpielerenen, fonbern bes Muths, ben Baterlands

liebe und die Gefche des eigenen heerbes einflöft, ed bis barf Adepertraft und Edeperlicher Gewandheie, Fertigfelt in irgend einer Waft, nicht, um bamit allerhand Gascheichen zur Ergöslichfeit des Augist zu machen, sondern fie ihrer Bestimmung gemäß zu gebrauchen; das Uebrige finder Kich unter einer Klagen Anführung von felbfic

3d bebouvet feinesmeges, baf man alles febenbe Militair abichaffen toune und muffe! 3ch verfenne ben Ruben nicht, ben to in ber Aufrechtbaltung ber innern Debnung bat; einzelne Zweige, Artillefie und Cavallerie 1. B. möchten auch mobl einer fortmährenben iffebung beburfen; ben gwest magigern liebungen tann eine fine benbe Armee eine vortreffliche Krienefchule fenn : burch affendliche Arbeiten, Strafenbau, Anstrodnung ber Bumpfe, Bafferleitung, Unlegung verfchantter Lages u. f. f. tann es für ben Stagt auch in Briebensteiten nugemein mublich gemacht werben, woburch men ibm ante aleich ein befferes Austommen verfchaffte, bem Dallien gange, ber Bermeichligung, und benen baraus entfichene ben Ausschweifungen fteuerte; unt bief behaupte ich : daß die eigentliche Streitfraft, eine gewandte und geubte Infanterie, nicht gang aus ben übrigen Steates burgern berausgeriffen, ifollet, und Jahr aus Jahr ein får thatigen Ruffigang befolbet ju merben brauche, baf fie in allen maffenfabigen Mannern erzogen werben ton no te und follte, wohned man pier Funftbelle ibrer bies berigen Babl erfparen, und in ber Beit bes. Beburfniffes neun Behntheile mehr und brauchbarere baben marbe!

Rue muß die Beit ihrer Erziehung für blefe ihre erfte Burgerpflicht nicht in bad Alter fallen, mo fie in bangerlichen Gewerben beschäftiget, für bie liebungen bes

Chlacten entweber: fcon : 211 ver Biedtet : aber : ftbink parmeichlicht fint, (bas bieberige: Berfahren ift infe immer wie bie Rinberergiebung falcher Eltern vorgefonis men, bie un ihren Rinbern alle Ungezogenheiten bulben and permurgeln laffen, bis, wie fie fagen, bie Beit fotte me, wo fie jur Schule geben mufiten, und ma bas Beil borbene felten wieder gut gemacht werben faun), fons bern in bie Zeit, wo ber menfchliche Korper noch ble arifite Bilbungsfabigfeit bat, wo man bieber in bem Rnaben, auf glabenbbeiffen Schulbanfen, ben Drang nach Bewegnug, bie Aufforberung ber Ratur, fich forneulich ju bilben, gewaltfam unterbritette, unb bie eine Baifte bes funftigen Dannes, feine Grundlage, verpftiftel te: in bie Beit enblich, wo Musbilbung ber Rorpertrafte bie Ausbiloung bes Beiftes unterflust, und mo bie buns felgefühlte, von ber Ratur erhaltene Beftimmung bes Mannes, Befduser und Bertbeibiger gut fenni abnebem fcon in ber Borliebe für eine Baffe und für Golbatenspiele fich ausspricht!

Barum biefe Beit ber größten Bilbungsfähigfeit wicht benugen? warum ber Aufforderung ber Natur nicht folgen, und zweitmäßig biefen Anabentrieb befchäftigen, um ben Anaben zum wahrhaften Danne zu machen?

Die Bernachläffigung biefer Rorperbildung racht fich graufam burch eine auffallenbe Plumpheit und Schwetz fälligkeit bes Rorpers und Indolenz an den untern Standen, an den höhern, durch eine am Manne wie berliche, schwächliche Unbeholfenheit, Zaghaftigkeit und Beigheit, von der man gewift nicht zu viel behanptet, wenn man fagt: fit sep nebst dem Egoismus, der das Gange zu Geunde geben seben feben kann, wenn er nur mit

einem blauen Aune wegentommen gebanft, Die Dieche & nes unmannlichen Stiebenfinnes in ben meiften neuren Rationen! Ber feine Baffe au banbhaben weif. Benitt Ed auf eine unwarbine, bem Gieger felbft verachtlite Art; im Gefühl feiner Schwache und Webrioficieit; bie ben Staub, ober macht Bebrauch von ber Bolitte bet Meinen Sandlein, wenn fie bas Bufdmmentreffen mit el siem großeen, von etwas m erufhafter Diene, nicht Dermeiben tonnen. Die Ringheit; welche bie Rurcht abes windet, fcwangelt mit ergwungener Krenndlichfeit was rend ber läftigen Erremonien, ber: Riefauntschaft, utib foleicht fich ie: eber, ie: lieber, mit guter Manier wirber binmeg, berglichfrob ber Befabr entgangen gu fenn! 3 Dan theile die Zeit in den offentlichen Schulen. mub benute ben einen Theil jum Unterriefe aber bie Michten bes Chriften und bes Staatsburgers, und ben unbern, ber bieber einem gebantenlofen Brillfiben gentib met war, wende man ju torperlichen Befchaftinungen all. bie biefen Unterricht unterftaten. Man befthaftige ble Dabchen, und laffe fie' fur bie Ruaben, bie tauftigen Beschäfter ibres fünftigen Sausbalts, fpinnen, naben und ftriden; man beschäftige bie Rnaben, und abe Bre Mustelfraft, inbem man fie balancipen, laufen, Bringen, fowimmen, fich jur Erbe werfen und wieber aufforingen , fich in geschloffene Blieber versammeln, und wieber verthellen lehrt; man gebe ftufenweife mit biefen militairifchen Botubungen fort, gebe ibnen Baffen in bie Dand, übe fie in jeber Sahregelt und ben feber Bitterung: 6 wird man nicht nur Bobltbater an ber Gefundheit vieler Taufenbe merben, blabenbe Bangen, und jenes frobe, ben Denfchen fo begludenbe Gefühl ber

Adeperfraft und bet Rorpergrwandbeit allgemeiner micden, fonbern men wirb quich obite ben minbeften Rachtheil fule burgerliche Gewerbe, ja zu ihrem größten Ge winn (benn febes verlangt einen rulligen gewandten Dann). sine Denge Streiter erziehn, Die unf ben erften Ruf: bereit feyn werbeng bad ihnen weeth gewordene Baterland und ben eigenen Beerb ju vertheibigen! Gie merben es mik:einem Muthe und mit einem Rachbrud thun, beffen auffre wenten Batetlanbebertheibiger aus unfern milb Editifden Amingern nicht fabig find. Die Armen! den benen man bamit beginnt : baf man fie wie Berbrester aus, beite Rreife ibrer Ramilien reife, und fie nach der Barnifonflade fchlembt, wo fie vor ihren fanftigen den erite En thank bim es der die Rurcht und Bittern und suit Bermundinang ibres Schicffald erfcheinen! - benne men wer Entichabigung für toufenbfaltige Aufopferungen alter idmmerliche Iber in ben Ropf pedgt (fo wie man Mart, wonn man fie mit Mutben velefcht, eine blaterme Angel mifchen bie Babne gubt); "fie feben nun & üreff eindienet, und ale foliche weit flier thee anmounirem Brikber erhaben ; - bie man nun, geimpfemie bitfem Blacterie Mite: militaleifcher Brutaftidt und in ftlavifche Drabe pubpen umgefchaffen, ben einem farglichen Lebensunterbelt bem balben Deiffiggange weidt, und burch Die handlungen und herabmarbigungen aller Art moralift merfchlechtert!

Man fage mir, wohen in biofon Menfthen warme Materlandsliche, williger Schorfam und milltairifor Muth aufd Sefühl bed eigenen Werthes gegrans bet, woher ber eble manuliche Stoll ben ihnen tommen follte, ber ben einzelnen beleben, und in ein hannonifches Ganjes, burch weife Bubrer vereiniget, ben zweifel-

Boil Erringen bes Sieges fann bep so gebisde ten Teuppen nicht die Ribe fenn. Man lage die Maschine los, ber Soldat laufcht, ob der Versuch gelings; fie ftockt durch die Schuld ihrer Dirigenten, und er sieht sich als Individum verloren \*). Der Trieb der Lesenserhältung ift ffarfer, als der durch den Stock ergwungene Sehorsum, die Stimme des Vaterlandes ift nie zu den Ohren dieser Miethlinge gedrungen; berstoß und fide alles andere gefühllos, außer für ihre Lebensethaltung, saufen sie dabon!

Das ift bie Befchichte unferer neuern beutschen Schichten, nur baburch und burch ben Mangel an Achtung und Bertrauen bes gemeinen Mannes zu feinen Bibreen, laffen fich fo gangliche Auftösungen erklaren, wie wir ubis bem 14. October faben!

Meine es im Einzeliett anders war, wenn es Ausnichteite gab; fo beweift bleg nichts weiter, als daß einzeine Führer eine rühmliche Ausnahme machten, und daß der genichne Soldat beffer ift, als man ihn nahm

Daß die Infanterie der französischen Armee erst durch das Lirailliren geubt wird, ift gewiß vortheilhafter für ihre Bil dung, als unfere Wethode, den angehanden Goldaten so. gleich in Reib und Glied einzupreffeu. Durch iene erweckt man den personlichen Ruth, durch diese unterdrückt man ihn. Gerade als wenn man den Goldaten unr hinter Werschanzungen üben wellte, der auf einem fregen Lerrain agiren soll. "Auf sich selber sieht der Mann ganz glein," dies lernt ver nicht, der swischen Borders, hinters und Neben, wähnern eingeprestz fich uur in Verbindung mit diesen sich er und wirken bieten gemaßische Urber die viel würden auch bierin gomnaßische Uebungen in der Jugend Wirkauli!

und behandete, daß er für etwas Besseres empfänglich war, als man bisher glaubte, es beweist: daß man mit aller der gesetzlichen Barbaren unserer militairischen Institute das nicht ganglich unterdrücken und zerstäten konnte, was der von allen Instituten unabhängig wird kende Zeitzeist ausgebaut hatte! Seine Macht, michtisker als die aller Gesetz und Institute, ist noch den zinsige Erost für den dentenden Menschen, dem die sitelische Venvolltommnung und überhaupt das Besser die siesten und derzen liegt. Sein Wirken in der Stille untergräht den gesetzten Dammen und verschliegt ihn endlich in, seinem reissenden Sersuchen der Stille untergräht den Bestehen gang seine-neue, im Stillen vorbereitete, Regetation sichten wird.

Es list fich also auch erwarten, bas bas bisherige militairische Spftem in ben bezeichen Staaten burch sein men letten, unglücklichsten alley Erfolge, ben letten Stoß erhalten haben, und bas man bep einer neuen Organistion bes Preußischen vorzäglich auf Abschaffung after ber Barbarepen Rücksicht nehmen wird, die noch innger bas Lieblingospftem einiger zu seyn scheinen, die, in ihrer eigenen Robeit, sich nur in Mishandlungen ihrer Untersgebenen groß und achtungswerth fühlen; es läst sich um so mehr erwarten, da man allgemein versichert, daß ein besserer Seist bereits unter den Jüngeren des Officiers corps Murzeln gefast habe.

Wie die preußische Armee im schlefischen Kriege bep Molimig. 3. B. mandbrirte "wie auf bem Parabeplage" und Schlachten gewann; so wird fie mahrscheinlich nie wieber mandvriren, und bep ber jegigen Gestalt, bes

Rriegs, burche Manovriven allein feine Schlacht wieber gewinnen. Roch einmal ein Schausviel biefer Art barjuffellen, mas burch gleiche Dittel erzwungen mare, if vergeblich, und bat, genau betrachtet, wenig Berth. Es geboren Menfchen bom biefem niebrigen Culturgrabe, von Diefen Begriffen, von biefem flingifch frommen Ginn als Semeine und Officiere von biefer burgerlichen Impofung bagu, wie fie bamale benbe waren. Bene maren gerade jung fabig, mit Buffe bes Stock, ber aufmerts fam und willig machte, obne zu emporen, jur Dafcbine Dreffirt jummerben, Die, obne felbft recht ju wiffen, mas mit ihr vorgebe, (obne sin moralisches Medium als Erichfeber) bie eingeblaute Dechanif übte, fo wie ber Bar, anbefummert um ben Benfall feiner Bufchauer, bloff bom Stacke getrieben, im Rreife tangt. Diefe bamals noch von einem machtigen Bauber, Chre, ergriffon, gewannen es über fich, bem Sob breift ins Muge gu Schauen, und erfesten burd biefe moralifche Befonnenbeit bas jur Bewegung ber Mafchine nothige Leben, und fo ging es, moblgemertt, Reinden gegenüber von berfelben phyfifchen und moralifchen Schwerfalligfeit. Reine bies fer Bebingungen aber finbet gegenwartig mehr Statt: weife alfo ift es, biefen veralteten Rram aufzugeben.

Den größten Theil bes französischen Militairs fest ein moralisches Prinzip in Bewegung: Ehre ber französisschen Waffen, Ehre ber französischen Nation. Es erhält Ordnung in Reih und Glieb, es erftürmt Schanzen, es wiederholt die zurückgeschlagenen Angriffe; ben ruffischen Soldaten treibt ber Stock und die Aussicht auf ein Glas Branntewein; auf ihn past noch un sere heutige Militairerziehung, der sie an den Ufern der Weichsel keine

Schande gemacht haben; der beutsche Goldat ficht in Rucksche feines Culturgrades zwischen beyden, und, wie bich glaube, in den meisten, hauptsächlich nördlichen Prodingen, dem Franzosen ziemlich nabe; auf ihn past sene ditt Barbaren nicht mehr! Sie kann nur dazu dienen, seine moralischen Qualitäten zu unterbrücken, während sie zugleich die Absicht sener bies mech antichen Erzie-hung vereitelt, folglich etwas erziengt, was weber tatt noch warm ift. Man mus ihm Achtung und Liebe einssichen, seinem Ebrgefühl und seiner Baterlandsliebe unter die Arme greifen, duf die sem Wege muß men ihn wies der Schlachten gewinnen lehren; wer dies nicht einsehen kann, muß selbst noch hinter seinem Zeitalter zunket stehen.

Es fallt von felbft in bie Augen: Die Beuptfache Berubt auf bem Corps ber Officiere, ber Bilbiter und Rabrer bes gemeinen Goldaten. Man lagt: ein auter General fonne balb eine gute' Armee bilben; 46er untefebrt fen es nicht ber Fall! Man bat Recht: Bon ber Bille und Brauchbarteit bes Officiercorps (einzeine tonnen nur Austrahmen machen, ben Geift bes Sangen aber nicht verandeth) bangt bie Gute und Brunchbarteit bes Solbaten ber gangen Urmee ab. Man ift baruber bereits auch fo leinverftanden, daß man ohne Wiberrebe bie guten ober fcblechten Berrichtungen biefer auf Rechnung fener foreibt. In bee Beie unferes tiefen Rriebens. wo man ben Golbatenftand meift nur nach ben babichen buns ten Uniformen und nach ber großetn Licens feiner Gitten marbiger, und nach ber Befchaffenheit bes eigenen refpels tiven Sefdmacks entweder Liebhaber bes Dilitaits mar, pher es geringicate, in biefer Beit bab ich viel mit und unter bem Mititair gelebes ich babe beobachter, und ich

barf es fagin i baß ich wenige unter ben Sohnen bes Mars gefunden babe, welche bie Forderungen ihres Sols wes gehant und anjugeben gewußt hatten, was an Rennt-niffen und Wiffenschaft zu einem Officier erfordert werde; ich habe außterft wenige gefunden, die fich für ihre mistiairische Bisbung ein Jiel gesteckt, und es durch eine Reibe ernftlicher Anstrengung zu erreichen gesucht hatten, alles lief auf ein wenig Wachtparaben und Garnisondienst hinaus, darauf beschränte fill der größte Cheil.

3d fib Junter gum Regimente fommen, ble oft nicht viel beffer als bie Bauerntnaben ihres Dorfe nu terrichtet maren, weiter feinen Unterricht genoffen, unb thren Ibed : Difficier ju Werbeng nicht berfehlten, fobalb bie Reibe an fie tam! 3th babe Junter gefannt, fib Die ein Dieffelifatione Exempel mit 3, 4 Biffern im Multiplifarer fine ungebeuere Arbeit, ein mabrer ric Berlicher Deachentampf wat; wahrend beit ifnen bie Schweißtropfen auf Die Stirne traten, bie bad Leichteffe Des Dienftes wur fonber Begreifen fonnten, Die foliech. Berblitge Minen anbern Beruf fum Golbaten batten, all Ben : ball ibre Abuberren Uniform trugen : und ich fab Be Officiere werben, wenn'i bre Beit tam, fo leer unb fcwerfallig ibe Ropf auch immet fenn mochte. Es find mir manche fabine, belle Ropfe porgefommien, bie bas elled (wie es' benn auch barnach ift) nur fpielenb ferne ten; aber auch weiter nichts far ihre Bilbung thaten. und von ibren Borgefetten weber gefannt, noch jum mie fitairifchen Stubium angehalten wurben, wenn fie nur proberecht und parabemaffig einher gingen; ein netter Officier bab ich oft, ein gefchicter Dfficier febr felten rubmen boren. Gobatt ber erfebnte lange Degenflatt bes Bollafchen bie linfe Beite gierte, Satte es vale lande mit Allem, was wie lernen ausfab. vin Enbe. Die jungern Officiere beschäftigten bie tagliche Bachtparabe, die Zange und Luftpartien ber Stabt, Die babfchen Mabchen, ibre eigene Rigur, und ben Spiegel, vor well chem man fich mit vieler Gorgfalt putter um bon Das men, und Borgefesten bas faß eingige intereffante Rob einzuarnten, vollauf, allenfalls wurde ein Roman gelefen, Lag für Egg ein maftes Leben gerrieben, unb : die Dii majores foimen feum für etwas meiter ju les ben, als für bie Breuben, ber Lafel, fur bie bebegliche Rube bed Altere ober fur bie Berftrenungen bes Spiele. tifches, und alle gelangten jum Biele ungefähr auf bie Beife, wie bie Bufchquer and bem 37ger Theorer, aus Barterne und Logen, über ben femgien langer Sang bine weg, nach, Saufe geben. Buifchen ben Popausgebenden not teanbreadiste min iffgepresen indentife den dans Borne aufgehalten .. sudfet fich inn: jeber, as wird an the tompren , and berishire in the frame Lufe in the ten, wenn bie vor ibm berausgetreten fenn merbeng men merte, hoß es zu nichts nügenzwerde, wormarts gu firebeng und ber Drange im Buden bane boffer bal man nicht fieben bleiben merbei; man machtalfo mechte nifd feine Schritten nicht größer und nicht fleiner, nicht gefch winder und nicht langfamer wie Die übrigen, und man tommt binans, obne, eine andere Unftrengung und ohne ein anderes Derbienft, als bas: bie Beine, untergefest ju baben! Und beben beben benn bie jungen herren, bas ift mabr! polle Beit, feitwärts burch bie balboffnen Thuren in bie Logen gu Spielen, mit ben Daboben ju fchadern, Die ber Bufall

aber ber eigene Wille in ben Bug gebracht bat, und fonft noch allerband langweilenben Gpag ju treiben, bet auf bem Wege einer ernftlichen Unftrengung unterbleiben muffe. 3ch barf es fagen, baff ich am Militair in ber Regel faft nichts, als einerfeits Barbaren und Stans ren, und anderfeits Duffiggang, Unwiffenheit, und Libietinage gefeben babe. Dan verfab ben Garnifondienft. exercierte ein wenig; an ben großen Beruf, mit fo mans cherley Aufopferungen, felbft mit Aufopferung feines Le beus, bie beimifchen Gefete, Die vaterlichen Grenzen, ben Deerd und ben Boblftand feiner Mitbarger ju fchagen. baran bachten wenige, barauf bereiteten fich wenige erufb lich vor, und alle forberten ben Tribut baffir, eine Mos. tung, bie an friechenbe Berebrung grengte, (unb bie man thnen, wenn man ibr Wefen fo mit anfab: und ben imnern Bebalt marbigte, nicht fremwillig joffen fonnte). aus amobuter Anmekung.

So founte es nicht langer Beftand haben. Es find Armeen geschlagen worden, aber keine wie die preußstiche am id. October. Reine hat ihre innere schlechte Beschaffenheit, ihren Mangel an moralischem Gehalte so offen dargelagt, als sie. Je mehr das, was jeder mit gesunden Angen sah, und solgerecht erwarten konnte, wenn's jum Treffen kam, gegen das abstach, was man, vom Weine erhigt, selbst versprach; je größer die Des müthigung war, die darauf ersolgte; je stürmender das Ungluck hereinbrach, desto empsichlicher rächte sich der Unmuth des Hügers an dem ganzen Stande, und ich zweiste, od die eingetretene oder vielmehr lebhafter ges wordene Disharmonie zwischen dem Rähr und Wehre

fande, (Gent ba war fienfchon) burch eine Ehrenreinie gungstribunal allein gehoben werben michte .

: Der Bebrftanb will bie berlorne Nebtung, nach Bern. Digung ber Befchafte biefes Eribunals, wieber fore bernjound foft fcbeint ed mit ber Drobung: feben binter bie Ohren zu folagen, ber biefer Korberung nicht Rolge leie fte. ernft in werben; - man vernift ed, baf Michtung fich micht fordern und nicht erzwingen laft. Gie ift ein Sof chent mit ber befondern Bigenheit, bie fie nor allen andern Gefdenfen vorand fint; baf bad Berbienft fie nicht an forbern brancht, fonbern haß fie frepwisig ihm barger Bracht wird, mit baff bie forberungen bes Micheberbien. fes vergeblich finb. Das moralifche Georage jebes eine seinen Burbigen bebarf bes Berichtes nicht, und eie nem nameen Ctanbe bie verlorne Achtung wieber au aeben, reicht es wicht au, befonbers ben bem Umftans be. ber ichwerlich Bertrauen erweden mochte: baff et fin einener Untlager unb fein Richter jugleich ift. Das erfte fann man nicht wohl fenn! An ifeen Berfen fallt ibr fie erfennen; ba mo es Roth thut if cs bas eingige Rettungsmittel : in Mutterfeib gwinde Jebren und bon Meuem gebohren merben!

Riemand, in welchem Stande es auch fep., wieb ohne mannichfaltige Anftrengungen und Uebungen bes

<sup>\*)</sup> So gewiß wie man im preußischen Militair manche, gegen andere gleichartige Truppen gehalten, wiele geschiecte, und was personliche Bravour anlangt, sehr viele muthige, ebrgeizige Officiere antriffe, so gewiß ift es boch auf der andern Seite, daß, so wonig, nachdem Luther da gewesen war, der Carbotlicismus mit der hierarchie wieder auffommen konnte, so wer nig wird nach dem Jahr 1806 das preußische Militair seine afte Warde, seinen Worrang und seinen Laftensun wieder ets langen. (??)

Ropfes frauchar werben, felbft bas Benie mill feine Beile baben, und jum Officier, wie er fepn foll, gebort nicht nur ein beller, offger Ropf, fonbern auch eine Bil bung burch mancherlen Renntniffe, folglich burch ein febr erufliches Studium. Bas man "ben Dienft feunen". mennt, macht noch lange nicht ben Officier; fo wenig wie ber fcon einen Brief fdreiben fann, ber-ued Botlogeblattern bie Schriftzuge bat machen lernen. Sur Sende Ralle find bief blos bie Buchfieben, ber Ruch' Sabentobtet, ber Beift aber ift's, ber lebenbig mecht Wer in Milem, mas jum fogenannten Dienst gehort, ben einiger Auftrengung in zwen bis bren Monaten, nicht Deis fter merben tann, wird beffer thun und ber Belt natile cher werben, wenn er Schube machen lernt, ober fant ein nubliches Gewerbe treibt, jum Officier taugt er nicht, Die Ratur giebt nur eine Ausfattung, bie Umfpruche erheben barf: Eglent und gabigfeit! Der fic får feine militairifche Bilbung auf ben fogenannten Dienft allein befchränft, obne nach anberer Rabrung ju perlangen, und ohne in fich felbft noch etwas ju finben, mag allenfalls einen guten Corporal und Eperciermeifter bore ftellen; ein Officier, ber feine Blide auf ben Commanboftab mirft, ober ben einzelnen Gelegenheiten fleinene und großere Detafchemente mit Ehren befehligen will, muß fich fur feine militairifche Bilbung ein boberes Biel fteden, fur ben muß ber Dienft blod Rebenfache fepn, wie fur ben bie Schriftzuge blod Rebenfache finb, bet im fchriftlichen Bortrage ber Gebanten fich ubt.

Der kleinmathige Glaube: "ein General muffe geboren und tonne nicht gebildet werden," icheint durch bie betaubenden Thaten bes Gröften unferer Zeit abermale neue Starte ju gewinnen, und bem militaleischen Bleife nachtheilig ju werden. Bon bem Betäubenben , burfen wir etwas abrechnen, wenn wir auf feine bisheris gen Segner feben, allein follte bas Urbrige blos Frucht feines Genies, nicht auch feines Jugenbfleißes feyn?

Ich gebe gern ju, bag nicht jeber Menfchentopf in einen Beneralsbut paffe, was man bisher gegläubt ju Saben fceint, ba man ibn ber Reihe nach unf alle brudte, bie alt genug murben, und fo eine Art von mie litalelider letter Deblung baraus machter - ich gebe gern zu, daß nicht jeber Dringentopf bineinpaffe, es muß naturliches Calent und Rabigleit ba fenn, ben beren Bertheilung bie Ratur eben fo wenig auf Stanb unb Beburt Rudficht nimmt, als'fie jeben jum Empfanger macht; allein, bag man fich im Befige naturlicher Gaben pubig aufs Dor legen tonne, und bem vergeblichen Bemaben anberer mit fpottifchem Lacheln nur gugufeben, und wenn die Beit fommt, wie bie neugeborne Fliege blos die Schwingen poch ein wenig ju puten branche, um fogleich ale fertiger General emporzufliegen, ift eben fo thoricht, wie die ftillschweigende Borausfegung: baff Bas Alter ben Golbaten, wie ben Bein gut mache! Salent und Studium muffen fich vereinigen, ben General au bilben, und die Zeit ber Praxis muß nicht in bas Alter fallen, wo ber Beift unter ber Laft bes Rorpers erliegt, wo Rorperschmache, Comache ber geiftigen Thas tigfeit jur Rolge bat, und mo auf einige ruftige Mugens blide gehn fcmache Stunden folgen, wo felbft bie machtigfte Triebfeber menfchlicher Sanblungen, Chrgeig, unter bem Bedarfuig ber Rube und ber Altersgemachlichfeit erfalaft; fonbern in bie Johre, bie man ben ungefchwächter

Schröchter Körpertraft die besten pennt. Der efftigste Beneral unferes Jahrhunderts hat, wie wir alle mis sen, feine Jugendzeit mit eiserner Anstrengung zu seiner Köldbung benuft, und vielleicht liegt der Grund davon, daß er jest alle seine Gegner übertrifft, jugleich mit darin, daß er in seiner Jugend an Fleis und ernsten Studium alle seine Cameraden übertraf, und dem Mars mehr wie der Benus huldigte.

## Civilverfaffung, Smmebiat . Commiffion.

Ich finde dieses neu eingerichtete Organ der Staats. verfassung, einen Prafidenten an der Spipe, sehr zwecks matig. Dadurch ift der Antagonismus zwischen Cable met und Ministerium gehoben, den ich im zwenten Theil rügte. Was aber den militatrischen und Civil-Gouverneut für jede Proving betrifft; so sehe ich in ihrer Ernennung den Saamen zu neuen Streitigkeiten zwischen diesen Behörden ausgefreut. Ein jeder dieser Gouverneure wird die Proving beherrschen wollen, sie werden sich ente vied bie Proving beherrschen wollen, sie werden sich ente degen wirten, und kate daß kunstig Burger und Sols dat nicht mehr solche scharfgerreinte Stände sein sollen, wird der Militatie Gouverneur alles anwenden, diesen verberblichen Unterschied zu erhalten.

3ch glaube überhaupt nicht, bag es gut ift, wentt man nicht, wie ber Sultan in Confiantinopel, ein Austiqueungs fatteines Regierungs Spftems einführen will, jur Berwaltung einer Proving zwei Chefs anzustelleit.

Wir bebarfen jur Berwaltung eines Staats Dragane jur Auffindung der Regell, welche wir jur Bestimmung unferer gegenfeitigen Berhaltniffe als Staats. barger aufftellen wollen (Gefete). Wir bebarfen aus

dere Werkjenge, um diese Regeln stets beobachten und ausüben zu lassen; wir bedürfen endlich eines Regenten, der jene Regeln prüfen läßt, und ste als solche fanktion nirt, und zugleich ein wachsauies Auge auf diesenigen Organe hat, welche sie in Ausübung beingen sollen. So sehr verschieden die Soseygebung von der Ausübung der selben ist, so sehr getrenut sollten die Behörden im Staate seyn, welche die Geseye aussinden, prüsen, und zur Sanktion vorlegen, oder welche sie in Ausübung bringen.

Bie febr bat man in Breufen bierin gefebit. De fengebung und Ausübung lag vermifct unter einander im Generalbireftorto, im Juftiminifterio, im Ctaats. rath und im Cabinet, auch manche Rammern verfügten oft Polizepgesete ohne weitere Anfrage. Diejenigen, welde Entwurfe ju ganbesgefesen einteichten, batten fie balb aus Buchern über anbete Staaten geforieben. ober aus ihrer Abantaffe entnottimen, ober fle maren ohne alle Lofalfenntnif von einem franten Gebirne erfonnen. Manche murben bobern Orts berworfen, manche erhielten aber bie Sanftion, fonnten aber nicht ausgeführt werden, und bann legte man fie ben Gelte. ober es wurbe nach bem Gutachten ber Unterbeborben eine Deflaration ertheilt, welche jenes Gefet grofitens theils aufbob. 3ch tonnte biet viele folche Gefete nennen, jeboch nur I fur Sundert: ich nenne bas Religions. Ebife.

Die baben jum Grunde liegende Idee war recht gut. Man sah die Berborbenheit bes Zeitalters im schnenen Wachsen; man bachte fich in die Zeiten Friedrich Wilhelm I. jurust; man wollte burch die Religion bem Unwesen Sinhalt thun, und erließ desfalls dies Mehreliche Befeb im achtrebnten Jahrhundert, unterbeff ber größte Theil ber Obern forefabrs im Schlamm bet Sichlen Unfittlichfeit fortzuleben. Die erhiste Bhantafie beffen , Der bief thorichte Ebift ausgebedt batte, fannte miebt ben boben Brab ber Irreligiofitat und linflitliche feit, bet im gangen Bolle, fo tole in ben Bolfelebrern, Schon feften Buß gefaßt hatte. Gefese geben, bie bem Retineifte, ben Sitten und bet effentlichen Webnung miberforethen, ift bie gröfte Thorbeit, welche than bes achen fann; positive moralische Regeln ba ertbeilen wold fen, wo gar feine Moralitat mehr ift, nust niches in folden Rallen muß Benfpiel ber Regenten und Ratios maleritefing einen befferen moralifchen Buftand berbeps fibren. Die Gefete follen bie Berbaltuiffe ber Staath Sarger meter einander bestimmen; ift es nicht weist, bie Beffen Lopfe nater ihnen, felbft burch bie Maffe ermafb ten ju laffen, welche biefe Berhaltniffe fennen, und alf auch bie beffen Regeln ju ihret Beffimmung anjugeben miffen?

Daßer sollte man in jeder Proving Comitren von milen Boilsflassen ernennen lassen, welche die zu ertheis fenden Gesetz der Immediat Commission in Vorschlatz schicken, welche dam vom Könige fanktionier, und den innäddenden Sehörden zur Vollziehung übersandt würden. Diese sollten keine Collegia mit Ausnahme der Regiestungen (Justijdehörden) sepn, sondern unsere Rammets Direktionen, Land, Strener und Justigräche sollten in einem Lage in andere Wertzeuge umgeschassen werden, da sie sich einander gegenseitig beschränken, widerspression, die Gaden in die Länge ziehen, und die Gesehe viel zu langsam in Anwendung bringen. Natürlich muß-

fen die Magistrate in den Städten auch eine andbes Form erhalten, so wie die Dorfgerichte auf dem Lande. Zuerst wären alle Fora privilegiata zu kassreit, und int der Justif drey Instanzen, so wie bisher in allen Saschen, bestehen zu kassen. In jedem Areishericht etablirt; die zwepte Justanz wäre die Prodvingial-Regierung, die dritte das Eribunal.

Statt des Civil- und Militairgouverneurs mußte um ein Souverneur an ber Spige ber Geschäfte in bet Prooting fteben, welcher ber Immediat Commiffon untergeordnet mare, und bem alle erefutive Gemalten, fels nesmens aber Die Stanbe und ihre Comiteen untere georbnet maren. Statt ber Rammern hatte jeber Kreis einen Sauptmann, als Chef, in allen Militairs, Ainangs und Bolhepfachen, bem eine binreichende Angabi Bolizep-Sotbaten ju Sebote ftanben, burch melde er auch bie Urtel ber Gerichtshofe erefutiren liefe. In jebem Rreife eriftiete nur eine Raffe, und in ber gangen Broving ware nur eine Provingtalfaffe; alle Pofts, Accifes, Boll., Bolizen, und anbere Unterhedienten fidnben unter'ihm, eben fo bie Domainenbeamten. 36m werben nur zwen Gefretaire und ein Calculator gehalten. Die Magiftrate murben aufgeloft; bie ftabtfche Juftig ju bem Areisgerichte verwiesen; bie Doligen nach Berichiebenheit ber Umflande von einem Direttor allein, ober von el nem Chef und mehreren Unterbebienten vermaltet. Die Bermaltung ber Rammerenguter wurbe ben ftabtfchen Meprafentanten unter Aufficht bes Rreisbauptmanns abergeben. Auf jebem Dorfe murbe ein Polizengericht etablirt, und bagu bie Rlugften zu Schulzen ernannt.

Sammitliche Avelshäupfinduner filnben unter bem God-Denneur und übeen bie Gefege and. Alle biefe Ausübungswertzenge muffin fich mit teiner Gefetzebung befassen, fie maren als biose Wertzenge anzusehen.

Dagegen müßten bie aus allen Riaffen ber Staatsbunger ermahten Staatse einen engeren Gefetgebungs. Andschuss ernennen, die meiselen, erfahrensten Gubjette dass undwahlen, welche fich baim in einem Collegio vereinigten, in demselhen über die zu erlassenden, zu verbeffernden, oder abzuschaffenden Gesche sich berathbschlagten, und darüber nach den mehrsen Stimmen entsschieden. Nachvlich müßten die Mitglieder, so wie der Prasse ist gleichgültig) den Rang vor der aussthenden Dienersschaft, haben, da iber Geist mehr ist, wie das Justrusment, welches et wegiett.

Ich warbe nicht bafår flimmen, daf die allerhöchfte Beborbe (jest Immebiat « Commifficm) in Rudficht der gefenzebenden und ausäbenden Gewalt getrenut wurde, wenn fie fich auch ben benben Gegenftanben in Gettios wen theilte:

- a) für das politische;
- b) für bas militairische;
- o) für bas juriftifche;
- d) får bas geiftliche;
- " e) får bas. finangiftische;
- s) für bas polizeyliche

Bach; fo mußte boch ein Chef affen biefen Branchen ber gefeggebenben und ansäbenden Gewalt vorfiehen, ber bem Ronig Bortrag ju machen und seine Sanktion einzuholen hatte. Ich wurde aber auch bep biefer boch-

Seiedgebung, was aber die Audübung anlangt; diese mur ben jurifischen und geistlichen Gachen nörschlagen, in allen fibrigen mußw nur ein Worsteher ber allen passissischen, militairischen, sinanzistischen under polizoplichen Gegenständen der Sanateverwaltung unter Aussichen die Premierminisses, ernannt werden. Die Sermung vor geischen von der ausälbenden Gemale, und die Bersissischen von der ausälbenden Gemale, und die Bersissischung ber letzern, halte ich ausisoligenden Gedar den für nörhigt:

1) Wir finden, burch bie Exfabrunt beflatigt, bag bes 3. bentende geniglische Rouf, ber bie Ibie gebiebes, bitiff infelten ju ihren Ausfuhrung und energisthen Aufreibte . Saltung etwas taunt. Umgefehrnifind bie pebantis fiben frengen Eretutoren ber Befete felten im Stande. - Ibeen jur Welt au bringen. Das linglid bes preud fichen Staats und fein Untergung, bas Berfebrte, welches bie beffen Ropfe in feiner Staatspermaleint . gefunden baben, bat barin gang befonbere feinen Mrund, bag bip an Ibeen wichen Ropfe regiegt mow ben, und bon ben fogenannten Gefchaftenionens Colde, welche eine ihnen mitgetheilte Ibee auffaffen und berarbeiten, bann aber pebantifc in Aufabung bringen), Befehle annehmen folleen. Dies ift die perfehrte Ordnung ber Ratur, wenn bas Gufchopf bem Schöpfer Borichriften geben will. Auf ber anbern Geite, wenn ber Jufall einmel ein Bente auf rinen hoben Doften brachte, mit welchem gefeggebenbe und andlibenbe Gemalt verbunden mar; fo pffente bas Genie, wie es gewöhnlich ben ihm ber Sal iff, feine Sbeen ben vorhandenen Gefeben unterzufchieben; es

ine einer erhnungenessigen Anglibung biefer aber febe, ben zu laffen, woraus Bermirrung und Unorhnung in allen Pheilen der Staatsbermaltung die Folge war, und nothwendie sown muste.

a) Es ift chen fo febr ein burch die Erfahrung bemabre ter Gat! baf bie ifbee eines eintigen guten Roofs, wenn fie in allen ihren Theilen und Kolgen nicht burche bacht und beftritten mirt, jum Gafet erhaben, fele sen etwas taugt. Daber pafit bas tollegialifthe Bera febren auf Ertheilung neuer Gefebe und nathiger Some wen wortvofflich, fo machtheilig biefe Bebanblungsart im Gegentheil får die Anelibung ber Gefette wirb. Diefe muß burdens in ber Sand einzelner, verfidubie oer, energifcher und arbnimadliebenber Dauner febna menn nicht bie Befehe perlett, umgangen ober gemille beutet, und baber übgeflüßig gemacht werben follen. a) In den Audlidung der Jufigt liegt im Grunde eine auf die einzelnen Staatsburger fich erftrectenbe ftesielle Gefengebung. Anwendung gligemeiner Beftime mangen ber burgerlieben Berbaltniffe auf fregielle Balle. Dier tritt alfo auch bas follegialifche Nerfahven nathmenbig ein. Die ertheilten Gentengen muße . ten aber ben Merichamptlenten wir febnellen Epecution , theraeben merben. Die Auflighebieuten felbft taugen wie etwas jur Execution, weil fie ihren bebachtigen langfamen Cann, wie abiggen und ablegen burfen, meil fie fault aufboren marbeit, gute Juftigbebiguten at fent.

Mus Obigen geht henvor, bag bie Gefehauffindung von den flugfen Ropfen in ber Petion gefcheben; bie Gefehartheilung und die Anglibung berfelben ihren Grund in ber einem Einsigen ereheiten oberften Seautsgensate büben; die eigentliche Sandhabung ber Gefege burch Belegation von der oberften Geaarsgemalt auf ihre Den per übertragen werben solle, welches die kraftigften, mine thiaffen, und folde Stantsbateger sepn follen, welche Pantschlebeit und Ordnung lieben.

Es perfett fich bon felbfig bag man ber ausabine Den Dienericaft gewiffe feffe allgemeine Goranten fie red Wirfeits giebe , baff man fie abit barin unter ben Bedingung ber Berantmorflichfeit fich frey bewegen fafe. fen, und fie nicht immer im Bangelbanbe fpegiellen Infruffionen führen muffe. Dan wähle redifchaffne Die der, bann barf man fie nicht ben ben frestellen Raffen tiffruireng bann bertrant man ifnen aber and, tinb faure nicht auf jeben ihrer Schriete. Rebit einer grobe lich, bann laffe man auch bie gange Strenge ber Beffine Aber ibn ergeben. Es war ein grofbe Febler ber nreus Afthen Berfaffung, bag ein banernbes Mifftrauen ben Regierung auf allen Schritten ihrer Antergebeijen loffe. . ta; bağ man teinem einen beftimmten Wictungsteils perlieb, in bem er bie Bolgen feiner Thatigfeit und fte nes Bleifes gofeben, ibn baber lieb gewonnen barte. Es war felle feblerbaft , bag man Anslander und Reema De an ber Regierung einer Brobing Theil nehmen lief. Die fie weber fammt ihren Gigenhaiten fannen noch Hebten, Dan faß biefe Beamten als Mafchinen und Inftrumente bes Geiftes an, ber bon pben toumen follte, juweilen aber ausblieb. Es mar ein großer Rebe fer, daß man bas Wenige, was von ftanbifcher Bere faffung noch vorhanden war, vernichtete, ober boch ju terfioren fredte, Areplich mußten die Grundberren nicht

allein eine Geimme in wer Gefetgebung haben, dinnicht war bieft bessen, allei daß iwan sich durch besolipete Bied nor; die ose aus der Fremde kamme, Gesche für eine Proving in Worschlag bringen ließ; die ste nicht, kammen: Weren im Worschlag bringen ließ; die ste nicht, kannen: Weren der hat: zum Bepfeit den: Polien feit Lingz bis usoch Gesche gegeben? Die praußische Dienenschaft, welche wen der die pohinische Grante, auch die pahinischen Sieren pher Lebensweise, aus allerwedigsen aber die gleen pahinischen bie keinen pahinischen Gesche gesche stennte.

Jonfrage um: tann man einem Bolle Gefete gen ben, beffen: burgerliche Berbiftniffe, Sprache und alee Esnstitutionen man nicht tonnt? Es liegt eine Contragidictio in adjecto in ber Befahung diefer Frage.

Alle fegenaunte preufifihe Patrioten, fo anch Aude läuber, welche fich die Mieneigeben, als kennten fie die preufische Bevfaffung, forepen jest abne Unterlaß: Wie fann man fo unbarmbenig eine Staatsform sodein, aus welcher so viel Gutes hervorgegangen ist iwie fann man einen gebengten Staat noch mehr beugen? u.f. w.

Ich finde dies lacherlicht der preusische Staat hat eine habe Enlitur errungen, wer wird das bestreiten? Wodurch? durch Friedrich's Ropf! Aus diesem ging Geschgebing und Ausähnug der Gesetz tugleich hervor, Pressendiet, Belebung des Dandels und der Industrie, Unterstätung des Ackerbaues; durt seine gangt Berwaltung mußte wahl eine hohe Euleur herverdingen. Da Friedrich aber dem Staate keine Bersaffung gab, son dern seinem Rachfolger nur das Ruster seiner Bervaltung zur Anwendung hinterließ; so war es sehr narftre lich, daß, da dieser Rachfolger kein Friedrich war, auch die Perwaltung nicht die sem fannte, welche es

domais war! Dierous is affed Unibal entitander. Den Stunbfagir vinen gebengten Staat muß man nicht mach mehr beneen, finde ich febr gerecht. Bas mill man bande fagen frafag foll nicht von ber Gelegenheit profis steets; man foll, da mini fich noch verthalbigen fomste. nicht framilie capituliren: man foll nicht zwen:fich wie berforechenbe Elbe februbren, benn Beffenten und bene Wieger ... um feinen Behelt en confervirent man falle bem Sieger fein Staatseigenthum verrathen: men fall ben Adnia nicht vermidam in mistent bes Rriogs neue Anflitutionen gu machen, woburch bas Unbeil noch großes mirb. Ber aber Danget ber Bermeleung aufbedt, bie fclechterbings, wenn fie Daner baben, bin Staat nicht mieter auffommen laffen : iner Gichanbthaten par ben Richterfinbl ber Publicitet gießt, und bad im Sintend arunde unbemeelt gebliebene Talent beransbebt, ber benat ben Staut nicht, fonbern er ftrebt nach feiner gefindlie den Seilung. Es ift ein folechter Arit, ber feinen am Arebelchaten beibenben Battenten nicht fchneibet aber breint, wenn er noch hoffunng jur Genefung bat. Bahmuft und fchmabt ibn auch ber Batient ber Munde aret ignovirt es.

Man wied vielleicht jenen Plan ju einer bestern Deganisation ber Staatsverwaltung ju einfach finden, man wird zu wenige Organe angenommen wähnen. Frezilich wird man finden, baß jene Organe ste ehmalige Gebirgelaft von Geschäften, und für den weitläuftigen Gang ihrer Benrbeitung nicht hinreb den werden. Penn aber (wie ich im nächsten Abschnitt zeigen werde) die Gesetz vereinfacht werden mussen wenn man mehr Gleichheit unter ben Graatsbürgern

sind ihren Rechten einfiset; wenn man fich nicht ancht so angflich um alle Privatuerhaltniffe bekämmern moßite, deren wahre Bestimmung man den Interessituten selbst siderlassim und ben inneht mehr die Unserbihäre den im Sangelbande, voll gupche, sie nochten einen Wisstriff thun, umber wandeln läsit, wonn man endlich so viele Unterbehörden vereinigt, die bisher getreunt waren; so wird man auch nicht mehr so vieler und männlithsaligen Organe bedürfen, man wird unter ihnen eine bessere Aus. wahl erressen, und sie besser, wie ehemals, belohnen können.

Datmer nut ift noch fest für bas Intereffe bes platten ganbes ein Landrath, vorbanden, er muß in ber Regel ein beguterter, Ebelmann fenn. Brb baben bad Intereffe ber ablichen Bauern gewinnen? Der Gtabte megen ift ein Steuerrath angefiellt; wird er auch fit ben Rugen bes Abels arbeiten? Der Steuerrath foll bars auf balten, bag bie Stabte teinen Mangel an Enbende mitteln haben, die Enportation bes Getraibes ift verboten, bem lambrath fieht es aber ju, lanbeigenthab metu an ber Brente Bebarfs-Attefe über ibr angeblich erforderliches Brab ober Gaatgetraibe ju geben, unter melchem Bormande fie benn einen Ervortationebandal treiben. Wird ber Landrath Bedeufen tragen, diese Mis tefte au ertheilen, ba er Lanbauther befitt, und ibm bie boben Betraibenreife nicht gleichgalltig finb? In ben Cammern : finen araftentheils abliche begutberte Rathe. wetben fie bas Intereffe ablicher Gather bem ber Stabte oufern ? In ben Juftig. Collegies giebt es viele bifrgerliche Rathe, ber Saf gogen ben Abel ift allgemein; wird ber Burger und Bauer in Dubia nicht immer Recht haben?

Was resultiet ? Der Negent muß utche Sehörden anftele len; die sich wechselseitig betämpfen, er muß teine Besamten anstellen, beren Privatinteresse zweiten dan offentlichen geradezu entgegen strebt. Kein Brameer muß abliche Gather ober Pachtungen bestigen; teiner muß durgerliche Rahmung treiben durfen; es musse beingerliche Rahmung treiben durfen; es musse beingerliche Dichten, teine so scharf getrennte Stände mehr zwein. Dieß führt mich auf die in Anregung gebrachte

Aufhebung ber Erbunterthänigfeit.

Die Regierung hat daben auf alle Falls die beften Abstichten gehabt. Riemand kann den Sat bestreiten: daß ein Mensch nicht über die Frenheit seiner Rach-kommen gültig und mit Recht disponiren könne. Es ift hart, au eine Erdscholle gebunden zu fenn, wenn es nicht frener Wille ift, es hemmt die Entwicklungsfrenheit, und ift der Sultur im Wege.

Jedoch kunn ich in das Sefchren so vieler Schrifts feller nicht mit einstimmen, welche in dem Editt vom g. Debr. eine für den Baueruftand hochst wichtige Ersteichterung und Begünstigung erblicken. Diese Philosophen haben keine richtigen Begriffe von den Berhältnissen des Bauern zu dem Grundheren. Sie wähnen: Menn jenen nur für die Person ganz fren wäre, und die dinglichen Lasten seines Guths härten dunn kein Berhälts nist zu seinem Werth; so murde er es wäste werden lassen, und sein Brod weiter suchen. Dies sicht seinen Bauer damit gar nichts geholfen. Die Austhebung der Erbunterthäs nigkeit ist an und für sich gut, und ein kleiner Schrift zur höheren Cultur; ohe der Bauer aber sagen kann:

ich bla. fern, ober vielmehr, ich fann nach Bifffige burch ereine Arbeit, wo ich will, mein Brod verbienen, hat es noch lange Zeit, besonders jest nach dem Kriege.

Soll biefer für die geringe Bolteffaffe pludliche Beitvuntt ber Arenbeit eintreten; fo muß eine fo Rarte Rachfrage nach Arbeit fenn, bag ber Bauer nur baw nach greifen barf. Diefe wird nie anbers bervovgebracht werben, als burd Commer; und Indufirie, wie burd Produktion tober Produkte und beren Absab ins Musland: allein foll ber Baner mabrhaft fren fenn: fo muß es feine privilegirten Stanbe, teine gunfte, 2manasmeis len, Bann , und 3mangerechte, feinen Ratural - Bor. Spann, feine Raturaldienffe, feine Batrimonial-Juris. biftion mehr geben. Es muß nur einen Stand geben. ben eines Staatsburgers; es muß por bem Gefes fein Borgug gelten. Db ich Schube und Stiefel, Rleiber ober Leinwand maches ob ich pfinge, ege ober fcreibe, in ben Rrieg giebe, prebige, reich ober gem bin, baff muß einerled fenn. Es muß freplich freper Bille bleis ben: ob ich einem Andern Naturaldienste zu leiften übers nehmen will ober nicht; die Cultur muß aber fo boch gefftegen fenn, baff fie biefes ungludliche Berbaltniff bes auf Grundguthern haftenben Daturalbienftes nicht zus latt. Durch Induftrie und Gewerbfleif muß namlich für die arbeitende Rlaffe ein fo bober Werdienft entfis ben, bag bie Doglichfeit eintritt, bie großen gandgus ther fleiner ju machen, fo bag ber Befiger fich im Stanbe fiebt, fie burch eignes Gefpann bradern ju laffen.

Wenn ich nun wohl einsehe, daß wir noch sehr weie von biefem glücklichen Zeitpunkt entfernt find, und mich frage: welchen Schritt sollte die Regierung zuerft thun, wie sich jeuem Justande zu nahen? so antworre ich aucht bie Erbunnerhangteit und die Patrimonial Jurisdischen, sedell mit Entschädigung des Grundherrn, ausbeben. Bon dieser Entschädigung ist in dem Editt keine Rede dewesen, und sie ist doch so gerecht als nortwendig: Resounen, die von oben berad in das Privateigenthum eingreisen, konnen, nie ohne Entschädigung der daben Leidenben geschehen, sonst verliert die Regierung alles Jurranen. Es ist lächerlich, dagegen einzuwenden i wegen eines usurpirten Rechts konne man den dessen Ausgest eines usurpirten Rechts konne man den dessen Ausgest ist mit allen ihren Folgen modo conventionik entstanden, durch gesehmäßigen Titel und unter Garandse bes Staats acquirirt. Wird sie schädlich besunden; die des Staats acquirirt. Wird sie schädlich besunden; de bes man sie auf, entschäbige aber den Beeinträcheigten.

Man ift schlecht unterrichtet, wenn man mahnt: bie Erbunterthänigseit habe in neueren Zeiten noch eine soliche de hatte unt fich geführt, als shemals. Der Dieinstwang war zwar noth immer hart, hatte aber auch fein Snies; alles übrige wurde aber in mäßigen im Geset bestimmten Gelbfägen abgemacht. Det Dienstzwang hatte viel hartes aber auch etwas Gutes, bas will ich beweisen:

Jeber Menich fehnt fich eher nach Ruhe und Geund, als nach schwerer Arbeit; bey der Menge von jungem Bolle, besonders in Schlessen, welches unter dem Banernstande von der Ratur selbst größtentheils jum Ackerbau destimmt ift, gilt diese Sehnsucht nach Ruhe und Genuß, so wie in höheren Standen. Der Dienstzwang schob diesem einen Riegel vor, und hinberte, daß jene für den Ackerbau bestimmten jungen Leute nicht in die Städte zum begnemeren Dienst eiten, woer fich bard Spinnen, Weben, Contrebundicen, Betoein ober Stehlen evakheten. So wurden durch ben Awang bein Staat Acketbauer gezogen, von benen es sonft ein größer Epoil nicht geworden wäre. Man hebe den Zwangbienst auf, man wird fich aber balb von det Rothwendigkeit aberzengen, eine strenge Gestilbeordnung un seine Stelle zu seinen.

-Bicheiger unftreitig mare es noch gewefen, ben Wel, wie et'ift, Die Pattimonial - Jurisdiftion und affe Fora privilogiata aufzubeben. 3ch bestrette bicht bas Bringip', welches bem Mel gum Grunde liegt, und babe es file gefban, ich verachte nur den Abel fo wie er fent tel. Gebu wohl fuble ich bie Rothwendigfeit ber Stanbe. weiche gwifchen Regenten und Unterthauen in ber Mitte fichen; will man fie Abel neunen, ich babe nichts bamiber. Ich febe es fehr wohl ein, baf ein Staat, ber einen Stand enthalt, ber bie Ehre ber Grundlage aller feiner Sanblungen gemacht bat, beffer fahrt, all ein anberer, mo nur herr und viele Luechte eriftiren, und wo des Geld nur Ansehn und Macht giebt. Das fann man aber nicht befreiten bag, wenn ein Ditglied biefes Dib telfandes, genannt Abel, das Pringip beffetben, bie Chre bintenanfest, Diefer augenblicilich aufhore Amthell an ben Stanbedrechten ju nehmen, thenn bad gange Suftient nicht lächerlich und verächtlich merben foll. Wis ber Abel große Borguge an Guthen, Rechten und Mang vor anbern geniegen; fo muß et auch bafar leiften, was feine Borfabren leifteten

Rriegsbienfte auf feine Roften. Er muß biefe Borguge verbient haben, auf feiner Chre muß fein Bled haften. Es muß fein Bucherer, Bamferntierer Spieler, Saufer, Abenthenrer, und infe einem Mort, tein Schunke unter ihm sepn barken. So lange, wie der voohandene Abel nicht längnen kann, daß er nur Rechte und keine Pflichten kennte daß en uns siets nach Epentionen hasche, und jede öffentliche Last von staat auf Bärger und Bauern malze; daß er nur den Staat regieren will, nicht um seiner Mitbürger Pohl, sondern um seines Privatinteresse willen; so lange es noch die gemeinsten niedrigsen Geelen unter ihm ziebt, und von ihm selbs gehuldet werden, menn sie nur Geld haben; so lange er mehr Werth auf das Geld als auf die Ehre sest; so lange wird der Abel, wie er ist, verdammt, aber von Vernünftigen dennoch eingesehen werden, daß ein Adel, wie er sen, daß ein Adel, wie er sen, daß

## er Gedster Brief.

Mit Bergudgen wirst Du unfere Freundes G. Ibeen Aber Die Jufunft Deutschlands lefen. Dier find fie mit Bemerkungen von mir!

Dentschland in seiner Betwandlung, ober Betrachtungen eines beutschen Patrioten aber die gegenwärtige Veränderung seines Vaterlandes. Zur Erweckung der Trägen, zur Ermunterung der Aleinmisthigen, und zur Berichtigung einfeitiger Urtheile.

## T.

## Beburd ift Dentschland gefallen?

Das theuerfe Rleinob eines Bolls ift feine Gelbs Canbiateit. 3m Befis biefes Rleinobe allein ift frene Babl ber 3wede und uneingeschräufter Gebrauch feiner Prafte in boberer Macht, Boblftanb und Bervollfommmung möglich, - Ein Bolt, das feine Gelbfiftanbigfele gerliert, muß frembem Intereffe bienen, muß feine Racht, feinen Boblftand, feine Bervollfommnung, ber Racht, bem Boblffanb, ber Bervollfommung eines fremben Bolfes untererbuen, und finft auf ben beften Lau in die Bormundschaft eines folden Bolles berat. Dabes wird ein ebles Bolt eber Gut und Leben, als feine, Gelbftfanbigfeit fich entreißen laffen; ein ewiges Brandmal hingegen wird fich bem Ramen eines folden aufbruden, welches jenen boben Borgug aus Beigheit. aber Richtachtung und Indoleng bingiebt. Je größer ge ift, und je machtigere Sulfemittel ibm gur Behaustung feiner Krenbeit zu Gebote fichen, befto fomabliger **U fin Fall \*).** 

Es giebt tein Bolf in Europa, welches burch leis Deufchaftliche Liebe jur Frepheit und Selbfiffanbigfeit

Diefer Hall wird noch schmähliger, wenn in der Nation Mainer, aus ihrem Abel, ein Or. von Lven, in dem Jour, mal, die Lischeymer genannt, sich erheben, und es der Welt als ein Wunder von Patriotismus und helbenmuth anpreisen, wenn der in heffen enthandene Gauern Aufruhr von einem gewissen Wensing, den sich die Bauern gum Anführer wählten, badurch gestillt wurde, daß er seine Untergebenen verrieth, sich von ihnen einen Eid der Krene schwören ließ, und ihnen dann befahl, die Wassen niederzulegen. Wahrlich, Deutschlands Schande ruht nicht auf seinem roben Wolke, sondern auf seinen sogenannten gebildeten Standen.

fich fo febr ausgezeichnet, und biefelben langer Bebaup. tet batte, als bas bentiche. Rrenbeit, Reblichfeit mb Canferfeit, bas find bie Charafreeginge, mit weichen die Deutschen in der Geschichte auftratent De Kowdrmerifchfte Polititer wagt taum, fich ju ether fol dien Bbee von Brebbeit gu erbeben, wie fie febet bin geine Deutsche wirklich genoff. Denn obgfeich ichet Stamm, ober auch trebrere unter einanber ein Gemeine melen bilbeten; fo war boch alle Gewalt, bie biefes Aber ienend ein Individuum baben und ausfiben morte. m bem ansbrucklich eiflarten Billen febes Cinfeliten Atta gegrandet. Wer erfaunt nicht, ein robes gift Deffen einzige Duffsmittel fich auf feftie obofifchen Migfie auf feine Liebe gur Frenheie und jum Baffenrubm' Bel Sobeinten, einen Idhrhunderte mabrenben Rampf um Ausbhangiafeit: und Frenheit unt ber ausgelernteften Buffit, mit ber raffinitteften Pofftif, und mit ben mil Mellichteften Berführungefunften eines Bolts befteben ift Beben , bas faft alle befannte ganber und Derere bes berrichte, und alle Bolfer, gebilbete und robe, fich unterthanig gemacht batte? Und bie Deutschen flegten, und bas Rolle, weltbeberrichende Rom ging unter. Deutsche Bolfer nahmen Italien, Gallien, Spanien, felbft Brittanien in Befit, und richteten beutsche Konigethrone auf romifebem: Gebiete auf. Mis fpaterbin ber große granten. ftaat, ein Riefengebaube, bon beutschen Bolfern eurichtet, fich trennte, und bie Debrgabl berfelben ein gefonbertes Reich auf ursprünglich beutschem Boben ausmache te, da breiteten fie, als maren Gieg und herrichaft nur an biefen Boben gefettet, ihre Gewalt von neuem uberdas beutige Solland, über einen febr großen Theil Des

Piblaen Rranfreich, aber Delvetien, gang Stallen, und Bid Dorgen bin Bis jenfeits ber Weichfel felbft über bie lablreichen flavifchen Bolter aus, bie in biefen ben bet großen Bolfermanberung entbioften Gegenben ibren Bobn-AB genoffmein. Die furchtbaren Rormannen wurden nach wieberholten Diebetlagen von ihnen ganglich ber mungen, und bie verwuftenden Ungarn auf immer bon

ibren Grengen verbannt.

Das waren bie Deutschen! Unbeminglich in Bes Saupeung eigner Brepheit und Gelbfiffanbigfeit, furcht. Bar und unwiberfiehlich in Unterwerfung frember Deres fibergewalt! Und was find fie nun? Bird es bie Rache weit glauben: Ein Bolt, von folden Abnen entfpevffen; AlleBoff, Das bis 25 Millionen Menfchen tablte, bas Mi Riner Lage, in feinem fruchtbaren wohlfultivirten Bo. Den, in feinem Danbel, in feinem Gewerbeffeiß, in feinem baraus entfpringenben Ueberfluß unermegliche Bullis duellen finbet; ein Bolt, bas in Runft und Biffenfchafgen feinem Bolt auf Erben weicht, ein foldes Bolt ift finerhalb weniger Jahre, ja binnen wenigen Monden fo fief gefallen , bag feine Deere fich nut nach bem Bint einer fremben Racht bewegen, baß bie Schape feiner Probingen frembe Raffen fullen, baß frembe Truppen feine Ruffen und Safen bewachen, und ben Gang bes Sandels bestimmen, baß feine Landet nach frember Bills fibe vertheilt, und bie öffentlichen Staatseinrichtungen nach frember Borfchrift neu geordnet werben! Bober Diefe fomachvolle Beranberung? Saben ble Deutschen alles Gefühl für ihre Chre, als Mation, verloten? Ginb ble großen Thaten ihrer Boreltern, beren Dacht, beren Derrlichfeit, ganglich aus ihrem Gebachtnif verfconnben? Soben fte, bie in Lunft und Wiffenschaften fich fa hach, über ihre Ahnen erhoben, ben hoben Werth ber Unabhängigkeit ganglich zu schähen verlernt? Ober ift alle Kraft aus ihren Armen, aller Muth aus ihren Dergen gewichen? Ober ift die Natur ben ihnen so fars an Gaben bes Geistes geworden, bas sie meder tüchtige Bes fehlshaber für ihre Armeen, noch weife Rathgeber für ihre Cabinete finden?

Mie nichten! Asch ift kein Bolt in Europa, welches fich eines größern Reichthums an trefflichen Köpfen in allen Urten von höhern und niedern Wissenschaften, King stan und Sewerben rühmen dürste, als das deutsche; in einigen ragt es selbst über alle übrigen hervor. Noch giebt es kein Bolt in Europa, dessen Krieger an bober, träftiger Gestalt die deutschen Krieger überträfen, aben denen diese, wo kluge und beherzte Kührer sie zu begesesten wissen, au Tapferkeit und Verachtung der Gesaha ren wichen. Und daß in den Herzen der Deutschen das hohe Gesühl sürs Edle, Große, Schöne, für Freybeitz Ehre, Nachruhm nicht erstorden sen, deweist ihr Euthug stand für das Erstre, und ihr reges Streben nach dem Lestern, das überall sich äußert, wo es Reis und Spielraum sich zu äußern sindet.

Alfo fehlt es ben Deutschen an teiner Rraft upch Eigenschaft, so wenig als an unerschöpflichen Sulfsmiteteln, um Thaten, ihrer großen Ahnen würdig, zu perseichten, ihre Gelbstffändigkeit gegen jeden Angriff sicher. zu stellen, und in der Reihe der Bolfer eine Rolle zu spielen, ben welcher sie ohne Errothen sich an den Glauzerinnern können, der in frühern Zeiten den deutschen Ramen umgab. Eins aber hat ein feindliches Geschick

ihnen geraubt, und mit biesem ift ihre Selbstständigkeit und all ihr alter Nationalruhm berloren gegangen die Möglichkeit, von ihren Rraften und reichen Sulfe mitteln zur Behanptung ihrer Unabhängigktet und ihrer Wacht und Würbe, als Nation, Sebrauch zu machen. Bindet einem Niesen Sande und Füsse, und selbst Anasben treiben ihr Spiel mit ihm.

Der erfte Grund, ber icon feit vielen Jahrhunber den Deutschland binberte, bon feinen Rraften Gebrauch au machen, und feine große Rolle im Staatenfoftem Europens fortsufpielen, lag tief und unvertilabar im Inmerften feiner Berfaffung. In ungablige fleinere Staaten bon febr verfchiebenem Umfange gerftuctelt, beren jeber bur für fein befonberes Intereffe beforgt war, fonnten weber feine Rrafte fich fe ju einem gemeinfamen 2wect . auf eine wirtfame Beife verbinben, woch tonnte fich in bem Bergen ber Ration ein allgemeiner Rationalgeift bilben. Rur auf eigene Erhaltung vber Bergrofferung ben-Bent, tummerte es ben einzelnen Reichsfrand wenig, wels des Gefdict bie übrigen traf; gezwungen half ber Riei nere bem Groffern für feine Plane tampfen, ungern Brachte ber Gingelftaat bem Gangen bie Opfer, ju mels then bie allgemeinen Gefege bes Reichs ibn verbanben; und fand ja eine erufflich gemeinte Berbindung und eine hachbructliche Bufammenwirfung mehrerer Reichsftaaten Statt; fo war es eher jebes andre Intereffe, als bas Beffe bes gefammten bentfchen Baterlanbes, mas ju einer folden Unftrengung fie willig machte.

Bey biefer Lage ber Dinge wurde man faum begreis fen tonnen, wie ein folder Staat fich nur fo lange, als es wirklich gefcheben, erhalten tonnte, wenn bas Bunber fich nicht sheils aus ben baufigen Privatverbindungen, von welchen insbesondere das Mittelalter so poll if, theils aus der Eifersucht der Nachbarftaaten und der machtigern Stande selbst erklarte, die fich gegenfeitig an ihrer Bergrößerung zu hindern frebten.

Co war Deutschland, ale Ganges betrachtet, unb in militairifcher hinficht, feit pielen Jahrhunberten faum für eine Dacht ju achten. Seine au fich gewaltigen Rrafte waren burch feine eigene Berfaffung gelabmt; fe waren ein todtes Rapital, von welchem niemanden vergannt mar, Die Binfen ju giebn. Bugleich trug biefe Berfaffung in ihrem Schoofe ben Reim ju emigem innern 3mift, und einen raftlofen Reig fur bie machtigern Stage be, fich auf Roften ber geringern ju pergrößern. ganaf wurde baber bas machtige Defireich bie übrigen Stanbe berichlungen baben, wenn nicht bon Zeit ju Zeit ein traf. tiger Urm fich unter ihnen erhoben, pad wenn nicht bee nachbarte Staaten, auf Furcht por dem alljugroßen Hebergewicht jeuer obnebin icon fo farchtbaren Racht, ibe ren Abfichten entgegen gefampft, und ihrer weitern Bere größerung Grengen gefest batten, Unffatt alfo feine obnehin fo febr geriplitterten Rrafte ju einer Totalmacht ju pereinigen, mußte Deutschland fie vielmehr im ingern Partepentampfe gegen fich felbft perbrauchen. Deutschland mabrend biefes langen Zeitraums an trice gerifchen Thaten Glangenbest gethan, fommt entwebes blos auf Rechnung einzelner Granbe, ober es war nicht nach außen, fondern nur auf innern Partepentampf gerichtet.

Sorgfaltig unterftagren aufere Dachte biefen Par-

Ther bie kleinern Schabe, wie aber die guge Beifaft fung and; bem ber Augenblick, wo diefer jerftückelte, und durch diese Zerftückeltung und feine innern Spaltuna gen gelähmte: Roloft in ein wahrhaft Gantes jusammen-getraten mare, ware wahrscheinlich der Augenblick ihnes eigenen Falls gewesen.

So burch bas innerfte Prinzip feines Daferns felbf jum emigen Rampf um fein Dafene getrieben, und in biefem Rampfe burch außern Ginfluß unablaffig untere Sant, bedurfte es nut eines beldenmutbigen und unternehmenben Geiftes, um ben Spalt unbeilbar, jebe ernfe liche und wirkfame Bereinigung unmöglich ju machen, und irgend einem machtigen Rachhar Gelegenheit gu geben, burch eingelne Riederlagen ber michtigften Theile bas gange Reich unter feine Gemalt ju giebn. belbenmuthige und unternehmenbe Geift erfcbien in Fries beid bem Großen. Durch feinen umfaffenben Beift niche minber, ale burch feinen gewaltigen Mem, waren ben beerschstigen Planen Deftreichs in Ructficht auf Deutschland file immer Grengen gefest. Aber zugleich war auch baburch ein ewiger Segenfat zwifchen Deffe rrich und Breugen begrunbet, und ben fielnern und mine dermochtigen Standen, in fleter Gefahr, ihre Eriftens an einen jeper machtigern Theile gu verlieren, blieb feine Babl, ale, im boffen Fall, einen mußigen Bufchauer chaugeben, ober fich an einen ber benben borberrichen. ben Stande aufofchließen, ober gar einer fremben Racht Sch in bie Urme zu werfen.

Bas auf folche Beife vorbereitet war, erfolgte, gwar traten benn Ausbruch ber frangofischen Revolustien die feinbfeligen Clemente ju einem gemeinfchafelis

den Rampf jufanntien , und jogen juffeich bie Robod. dern Stanbe mit in ben Streit. Aber eine folde Ber-Sindung fonnte weber von bem gefuchten Erfolge, noch Auf vollig entgegengefesten Begen bon Dauer fentt. verfolgten nun bende vorberrichende Grande ibren Aweck nach Befeftigung und Bergrofferung ihrer Racht: ber Eine im fanbhaften und immer enger jufammengezogenen Bunbe mit bem gubor befehbeten Staat, ber Anbere burch immer erneuerten Rampf mit bemfelben. Gin betrachtlicher Theil ber geringern Stante fiel theile bent Sieger, theils ben fattern ober begunfligten Mitfianben jug bie übrigen fuchten ihr Beil unter ben immer weiter fich ausbreitenben Rlugeln bes preufifchen Ablers, ober im Schus einer fremben Dacht, und ber gange Reichsverband war feiner Auffofung nab.

Bas aus Deutsbland und feiner Berfaffung im fernern Berlauf ber Beit geworben mare, wenn feine Benden Sauptmächte fich behauptet batten - wer bermag bas mit Gicherheit ju boftinimeni? Bielleicht ware ber Rriebensvertrag von Laneville burch bie Giferfuche ber Saufer Deftreich und Breugen, und durch bas Intereffe ber auswärtigen Dachte, geraume Beit in Rraft geblieben; vielleicht' auch ware fruber ober foater bes Reft ber ichmachern Staube mit ben votherrichenten in einige gefonderte Sanze ober Totalmachte aufammennes floffen. Aber bag jene Dadcite ben einem neuen Brud mit Frankreich fich nicht behaupten tonnten, babon lag, außer manchen Miggriffen in ber Politit, ber wichtigfe Stund ohne Zweifel in ber bartnactigen Unbanalichfeit an ben alten Formen, und in ber Ungelebrigfeit für bie bentlichen, mabnenben Binte, welche bie Befchichte und Der Geift bet weuern Bele ben europaffchen Dachtha.

Die Statte eines Staates rubt nicht blos in feis Mem Umfange," if feiner Wolfsmenge, in feinem Ueber-Auf, in feiner Truppengabl, fonbern auch, und dans sorikalich, in ben intelleftuellen Rabiafeiten feiner fammte Hoen Bewohner, und in bem Intereffe, welches fie an Dem Auftand und an ben Schieffalen bes Gangen nebmen. Bon ienen bangt bie Giberung, Erhobung, und Der monlichft wirklame Gebrauch bet phyfischen Staats. trafte ab, pon biefem bie treue Liebe und unbestechtiche Mihbanglichfeit aller Staatsburger, ihre Bereitwilliafeit. tu feber Art von Aufopferung, und ihr Effer, bas Bobl und ben Mor des Gangen auf alle Beile ju beforbern. Daber muß ein Ctaat, ber bollen Geminn pon feinen Rraften gieben will, einmal nicht nur alles. was gegrundete Ungufriedenheit ber Staatsburger mit ben öffentlichen Ginrichtungen erzeugt, and bem Wege raumen, fonbern auch, fo viel immer moglich, folche Einrichtungen gu treffen, und ale folche jebermann bemerklich zu machen suchen, bag ihnen fein Dofer gu Weuer wieb, um ein Gemeinwefen in Rraft zu erhalten, ods ihnen Bortheile gewährt, Die fie in feinem anbern, wenigftens nicht beffer und ficherer wieber finden wurben. Et muß gwentens alles bestitigen, mas ber Entwickelung bet intelleftuellen Rabigteiten feiner Burger hinderlich ift, und jedem Salent, ohne Ructficht auf außere Berbaltniffe, Gelegenheit geben, namentlich and für bas gemeine Befen, im Relbe fowohl, ale in allen Ameigen ber öffentlichen Berwaltung, ungehindert und in vollem Magfie wirffam au fenn.

Diel find Lebren, berein Befolanne bie Gerechtige feit eben fo nachbrucflich gebietet, ale bie Riugheit fie bringend anempficht, und ein Staat, ber biefen wichsigen Borichriften einer eben fo gerechten, als grundle den Bolitit feine Aufmertfamteit und feinen Geborfam verfaat, wirb zwar in ber Reibe ber übrigen feinen Plat in ber Regel fo lange behaupten, als auch biefe pon eleichen Grunbfaben, ober vielmehr von gleicher Bernachläßigung richtiger und geläuterger Grundfase in ber Staatsvertpaltung geleitet, ben beffen Theil ibrer Rrafte ungenust laffen; aber fein Rall ift unvermeiblich. fobald ein Rachbarffagt biefes alte Spftem verläßt, unb eine Orbnung einführt, ben welcher ber wichtigere Theil feiner Rrafte, Die Rabigfeiten aller feiner Burger, Reis und Gelegenheit finbet, jum Beften bes Gangen in volle Mirksamteit zu treten.

Die hat biefe Babrheit eine nachbracklichere und für die leidenden Theile jugleich schmerzlichers Bestätis gung gefinden, als in den neuern Zeiten. Die französische Revolution hat alle Pande golds, die den wiche tigsen Theil der Rrafte dieses alten Scaats, gleich der nen der Abrigen, so viele Jahrhunderte hindunch gesessellt bieten, Sie hat durch Bernichtung des alten kehnstweitens und der mancherlen Castenrechte nicht nur eine tungeheure Masse physischer Rrafte, die tadt waren für den Staat, sur den Gebrauch desselben jum geben gesweite, sandern, was weit bedeutender ift, sie hat durch die eingeführte allgemeine Gleichheit der Rechte ein alle gemeines, sehendiges Interesse der Bürger für den Staat, von welchem sich nun jeder als ein gleichberechtigtes Glied betrachtet, und einen allgemeinen wahren Rache

nalffolz und Rationalenthufiakund entzündet, und jedem Calent, den Weg jum Antheil an der Wermaltung, und zu Auhm, Vortheil und Wacht in der Vertheidigung. Beforgung und Beforderung bes. öffentlichen Wahls gesäffnet.

Auf diese Umftande gründet sich die wahre Nebera macht des französischen Staats, und das Gieichzewicht von Europa ward in dem Augenblick vernichtet, als Frankreich die Privilegien des herkommens und des Zufalls aushab, und das Detret der afgemeinen Gieichheit der Pflichten und Rechte, der kaften und Mortheile, in Erfüllung ging.

Saigen die, in deren Sand das Geschick von Deutsche fand und Europa lag, anstatt ihrer fruchtiafen, Anstrene gungen, das Feuer der Repolition, das die alten Privollegien in Frankreich verschlang, ju dampsen, das große, surchterliche Ereignis sich vielmehr jur warnenden Lebre genommen, und durch ruhige Reformen die Resultate für sich zu gewinnen gesucht, die dort im würhenden Sturm der Emporung herbeygesührt wurden; so würde es jeht sicher ganz anders um Deutschland und ganz Europa stehn,

Was das fordern beiffe, fo verhärtete Formen, die vielleicht nur durch gewaltsame Erschütterungen aufgeboben werden, oder im langsamen Fortschritt der Zeit sich von selbst aufheben, ohne Zeitverlust und ohne ges waltthätige Mittel aufwihlen, und wie viel est sagen wolle, eine solche Auftschung seich von der Sand oder durch vorzägliche Mitwirkung derer zu erwarten, deren versäuliches Intereste die Fortdauer jener Formen gerade am dringendsten gebietet, wird keinem billigen Beplach-

fet bis menfiblichen Betrens, fo wie feinem unpartente fchen Beurtheller ber mit einer folden Aufgabe verfunditen Schwierigfeiten enigebut, und ber Sutgefinnte with baber immer eber it Rlugen über bie Gebrechlichs feit ber menfchlichen Ratur, und aber ben Gang bes Schickfals, bas gerabe Gine foldje Orbnung ber Dinge berbebführte; feine Buffncit nehnen, als burch Bormarfenund Sittere Befchwerben biejenigen franten wollen, Beren Loos ben ben eingetretenen Umflanden obnehin am weifigften beneibenswerh ift. Ingwifchen tann bief boch wicht binbert; Die Dinge fo ju feben, wie fie wirflich find, und ber Deutsche ift es feiner Chre ichalbig, vor ben Muden ber Belt und ber Rachfommenfchaft bie mabren Utfachen aufgubeden, Die Schmach und Elenb' Aber Telle Baterland brachten. Auch ift es Pflicht, bie Stimme ber Bernunft, ber Gerechtigfeit und Rlugbeit, fo lange laut su erheben, bis fie Mufmertfamfeit und shatigen Geborfam etlangt \*).

n tint bod, nach fo vielen foredlichen Erfabrungen, eriftiren in Berufen fo wie in Dofteich noch alle alten nuf Borurtheil und Anfall begrundeten Juftitutionen. Sind auch bie preufie fchen Provingen jum Cheil noch mit frangofischen Eruppen befent; fo bat man es boch gewagt, bie Erbunterthanigfeit alfo auftubeben; man konnte alfo auch meiter gebens man kunte. welches die erfte Berbefferung batte fon follen, allen Unters. thanen gleiche Rechte und Pflichten, und eine gerechte Gerechtigfeitepflege geben, flatt: bat jest violleicht flebenerfen , Fora erifiren, je nachbem ein Unterthen ein Bauer, Bare ger, Ebelmann, Beamter, Officier ober Beiftlicher ift; man fomte, da man die Erbunterthaniafeit als etwas Birfliches aufbob. ben Abel ale etwas Scheinbares vennichten, obne bod bie Zwifdengewalten (Brundherrlichfeit) ju gerftoren. 3ch fcweige von fo vielen andern Diffbrauchen, und wende mich nach Defireich, melchel fren unn fremben Sinfuß fenn tonnte. Runftehn Jahre leben feine Bolfer im Rriege fie find bain

von bet Ratur mit außerorbentlichen Salenten ausgeruftet.

Benn man alfo unter Deutschland nicht bied eine singelne Coffe, Die:fich : num Gangen north nicht :wie Eins an Dunkert, perbalt . fandenn bie gange Basion, verficht ! fo mare es bie fibreienbfle Ungerechtigfeit, ben fall bera felben mit all feinge Somach nut feinen Rolgen auf ibnt Mechanng gut fchreiben. :- Diet Beere einer Mation, fo mit bie Beberben, welche ibniSchieffal leipen, sund über ben Sebrapp und die Bermandung den Rasionnlinksen nere ffigen, tangen pur bann ale ibes mabren Menratenten: under men generaleiften, als Magefieb sur Benubeilung beffen, was bie Pacian überbaspt, un leiffeit fabig, iffe ungefeben werben, wenn biefe nach ihrem anniem lime fange auf gleiche Beife und ohne Ginfdrantung mr Mitwirfung gezogen wird; und man fann aus bem. mas Die Reprafentanten amerer Rationen in Besiehung auf Milanet Athete haben, fat Danie einen pittigen Gabine auf ben benberfeltigen Berth ; Rraft; Bermogen biefer Mationen machen, wenn fie Brim hinficht auf bit Be-Schaffenheit ihrer Derprafentpripa in gleichem Ball befine ben. Bofeen aber die Gine das Beffe und Monthaliche fe, mas bie gange Maffe ben Gtantsburger berbieten in ben Anfahrern ihrer Deere und in ihrem Bamaltungite Seherben, ober mit einem Mort, in ihre Menrafentas

werden fie mohl angebaut? Deftreich hat die erften Scharfe fougen; die erfte Cavallerie in der Welt; es ift alles fest ben den Franzosen auf Beweglichkeit auf leichte Tomppen ber rechnet, seben wir wohl, daß Deftreich Frankreich darin zu übertreffen sucht? Mit nichten! Deftreich ift gelähnt durch seine Schutden, sucht es wohl das einzigfte Mittel anzumen. Den, um sich davon zu befrepen? Gott bewahre! Worurtbeil, Privilegien und Prarogativen. Jagb sind dort mehr wie je zu Sause. Also muffen wir fremden Gesenen gehorden, und bas ift gut, beun sont wurden wir nicht regegerirt.

sion beisitiges wahrend die Andere bei shne Berhaltnis genöften und wichtigken Ehell ihrer Staatsburger der der Abaribeamten dergibt, nad benfelden nich als Maschine gebraucht; so falle allere Manflich weg, hach welchem man über des allgemeinen Werthen tan über des allgemeinen Werthen fonte letzern in Besiehung auf der verenden Armpf, in welchen unterliegt, die mit verenden Aampf, in welchen waterliegt, die mit verenden Aampf, in welchen sie unterliegt, die mit verenden Aampf, in welchen sie naterliegt, die mit verenden Aampf, in welchen sie kann der selben so werfallese verfallese stann der selben so wenig pie Last miter verenden werballese verfallese stann die Wahrstellese verfallese stann die Wahrstellese seechallese selben sie stan die Wahrstellese seechalese senigen verfallese seechalese seechalese

rom dna in.

Dates Dentfoland Unfach, bie Benebauer feienggialten Benfoffung ju manfcens.

Be wie mit binem Batel dubin gekommen, daß es bie Entschlosische finde Schaffen und die Bestimmung feld wes kinstigen Zustandes ganglich in den Schaften des Giegers erdlicke; so ist uickes narürlicher, als daß sich stage ganges Interest in der Frage concentrire: Welched Subickfall stehr und in Zukunst bevor? Welche Folgen haben wir von unserm Falle zu erwarten? — Das Ungluck macht argnosdnisch. Rein Wunder, wenn der größte Theil der Deutschen in der allgemeinen Riederlage seines Vaterlanden, in dem Elend, in den drückenden kasten, uichte, als neues, unabsehdates Ciend und Verderben ahnet. Nuch mogen Einzelne, die nur in ihrem Privatineresse den Maaßstad zur Benrtheilung des Ganzen sinden, und

theen Buch nicht über ben ingen Rreit ber Benenmart Sinans erheben, gegranbete Hefach baben, fich bon bet Benbesorfiebenden Debunnt bet Dinge wenig Gefolin an Derfbrechen: Allein wo von dem Wohl und Wieb; von ben affenteinen Bibeden, von bem offentlichen Buffanbe eines gaugen großen Bolts Die Rebe iff be ung alle eigennütige Privatrudficht verfdroinden , jedes pinbieb Guelle und wordbergebenbe Intereffe in bem allgemeineit. Bleibenbeit Statereffe untergeben, fcon barum untergeben weil es mur aus biefem in felnen größtmöglichen ihm Yang und feiner langften Dauer nach wieber betvargeben fann: Belche Uebel auch unfer gegenwärtiget Buffanb mit fich fabre, und welche Diefet Die große Ammanbei Tung unfret Affenelliden: Berbaffiffe im Cingelnen und Banjen nothwendig machen moge; fo werben wie bod mufre Unfalle felbft fur boben Bewinn ju achten baben im Rall unfer alten Ginrichtungen und Berbeiteniffe von ber Art waten, baf fie theils jur Erreichung bef wefents lichften 3mecte, ju welthen fle vorhanden waren, überall nicht taugten, theils ohnebin fruber ober fruter in fich felbft jufammenfallen mußten, und im gall wir bon bem gegenwartigen Umfturg berfelben wenigftens eine Wefente liche Berbefferung unfere offentlichen, mit bem Intereffe febes Gingelnen unfehlbar aufs Engfte jufammenbangen ben Buftanbes uns verfprechen burfen. Ein idarferet Blid auf die bisherige öffentliche Berfaffung Deutfchlands wird uns alfo am besten in ben Stant fegen, foi mohl über unfre jefige lage, als aber bas, mas mir pon ber Bufunft ju erwarten haben, richtig zu urtheilen.

Den genforungliche Buffand ber Menfchen annen eine onder ift unfehlbar ein Buftant bes Rriegs. Aus biefem gerftorenben Zuftand berauszusommen, werfteben fie fich au-friedlichen Unsgleichungen nach allgemeinen Regeln ober Befegen : fie errichten eine Aritbentanftalt unter eine ander : und zugleich eine Soute und Sicherheitsanftalt segen alle nicht in ibren Berein mit Gingeftbloffene, ober auch innerhalb beffelben gegen bie ben Arleben Brechenbe. Die Gefetellebertretonde. Gine folde Friebende und Giderbeiteanftalt beift Staat :: Der erfte, und bleibenbe 2med eines Staats il alfa maefforter Benus ber Rrepe Beit unter Schraufen Allgemeiner Befege, ober mas ch nerlen iff, junere und außere Sicherbeit ber Rachte. Eben barum find que bie Eunftionen bes Richtens, und Befchirmens bie benben erften grunde mefentlichen Bestandtheile in dem Amte ber ober bes Borftebere eines jeden Staats, ba bingegen bie Fefiftele lung. wenigftens bie Genehmigung ber Belege, von Medesmegen allezeit der Gefellichaft, ober bem Balte felbft sufommt.

Den erften Staatswerk zu erreichen, wirb eußer ben unmittelbar baju gehörigen Beranstaltungen auch ein heträchtlicher Rostenauswand erfordert. Der Staat muß also Gintunfte haben, und diese Eintunfte muffen von dem Bermögen der Burger oder Staatsmitglieder selbst erhoben werden. Die Runst, diese Einkunfte zu erheben, und den nöthigen Staatsauswand bavon gehörig zu des freiten, ist die Staatswirthschaft. Diese macht das her den dritten grundwesentlichen Bestandtheil in dem Umt des Staatsvorstehers oder Fürsten aus. Je größer die Gesellschaft ift, je größere und machtigere Staaten

fle ju Rachbarn hat, je mehr beshalb ble Sicherheit der Rechte von innen und von außen gefährbet ift, und je umfaffendere Veranstaltungen daher die Dandhabung derfelden nothwendig macht; einer desto größern Maffe von Kinkunften bedarf auch der Staat, und die Erreichbarkeit des ersten Staatsswecks oder die Sicherheit der Nechte perhalt sich wie die Masse der möglichen Einkunste, oder wie der Reichthum des Staats. Der Reichthum des Staats, voor, da dieser auf dem Reichthum der Staatsschier selbst beruht, der Wohlstand der Staatsbarder, ist also der zwepte wesentliche Zweck eines seden Staats.

Reichthum und Ueberfluß beruhen auf einer tant lichen Benutung ber Erzeugniffe und Rrafte ber Datur und anbrer Mittel, Die Bufall, Umftanbe, duffre Berbaltniffe an bie Sand geben, alfo auf Runft - im umfaffenbften Sinn, - Runft aber fest Entwickelung und Bilbung boberer, intellectneller Rrafte vorand. Bie Die Minfte Rinder bes Beburfniffes, Reichthum und Heberfluff aber Wirfungen ber Runfte find, folglich fcon eine fart und vielfeitig aufgeregte Sinnlichfeit voraus. feben; fo bienen fle auch baju, biefer immer mehr Rabe rung ju geben, und ein heer bon leibenfcaften ins Dafepn ju rufen. Diefe murben balb jerftorent auf ben Staat einwirten, und ben erften 3med beffelben unfeblbar von innen beraus felbft vernichten, wenn fie nicht in ber gleichmäßigen Entwickelung und Bilbung ber Bernunft, ber fittlichen, religiofen und ufthetifchen Unlagen ein innerliches Begengewicht fanden. Alfo fest ber erfe Staatsimed, außer ber Bilbung jur erwerbenden Runk. auch die Bilbung-jur humanitat als unumganglich noth-

wendig vorans. Ferner: je größer bie Gefellichaft ift. je mehr ber Rreis ber 3mecte auf Geiten ber Indivia Duen fich erweitert, befto mannichfaltiger und bermidels ter werben bie Mechteverhaltniffe; befo bringenber wirb , bas Bedarfriff einer grundlichen und umfaffenben Ent-: wickelung aller menfchlichen und ftaateburgerlichen Reche ze; befto fowieriger bie Schlichtung ber Rechtsbanbel und ber gefammten Staatsverwaltung überbaupt, um fo groffere Rabigfeiten, und tiefere mannichfaltigere Einfichten werben gu biefen fcwierigen Gefchaften erforbert. Dit einem Bort: Die Möglichfeit, sowohl eine binreis denbe Summe von Staatsfraften ju erzeugen, als bie große Staatsmafchine ibren 3mecten gemäß zu leiten, fest vollftanbige Entwickelung aller innern und aufern. pfpchifchen und phyfichen Rrafte und Unlagen ber Stanteburger, nach Dagfgabe ihrer Berbaltniffe und · ibres innern und außern Berufs, voraus; und wenn bie innere und außere Sicherheit ber Rechte fich verbalt, wie ber Reichthum bes Staats; fo verhalten fich binwieber bende gusammengenommen, wie bie Daffe ber Ginfichten und Rabigfeiten, und überhaupt wie ber Grab ber Rultur ber Staatsgefellschaft - eine Babrbeit, bie felbft ber Einfalt fo flar und beutlich in bie Mugen leuchtet. dag es unbegreiflich ift, wie fie fo baufig verfannt und felbft verfolgt werben fonnte. Rultur ber Staateburs ger ift alfo ber britte 3med bes Staats.

Ob übrigens nicht, aus einem andern Sefichtspunft betrachtet, die hier gegebene Ordnung ber 3wecke vielmehr umzutehren, und Rultur als erfter, Wohlft and
und Sicherheit der Rechte aber als untergeordnete
Staatswecke zu betrachten fepn, fommt bep ber vorlie-

genben Untersuchung nicht in Betracht. Genug, daß fie in jeder hinficht als ungertrennliche und unwandelbare Zwecke jedes Staates gelten muffen.

Die Einrichtung, welche ein Staat trifft, um biefe Brecte ju erreichen, ift feine Berfaffung. Die befte Berfaffung ift fonach unftreitig bie, burch welche jene 3mede am bolltommenften erreichbar finb. - Dach Bera Phiebenheit ber Umftanbe mag allerbings auch eine Bers fcbiebenbeit ber Staatsformen Rattbaft fenn; allein fo gewiß fein Smeck obne bie angemeffenen Mittel erreichs Bar ift, fa gewiß ift'es auch ein unverleglicher Grunde fat für jebe Berfaffung: bag eine Gewalt im Staat vorbanben fen, welche unbeschrantte Macht befige, alles in berfügen, woburch bie allgemeinen und wefentlichen Zwede Des Staats fic am volltommenften erreichen laffen. Der mabre und einzige Quell aller offentlichen Gewalt ift fcon vermöge bes blogen Begriffs eines Staats ber Bille bes Bolts: benn tein Staat ift anbers moglich, als badurch, bag bie ihn bilbenben Individuen Ach fremmilig ber Aussthung eines Theils ihrer naturs lichen Zwangerechte begeben, und ibn einem ober meha rern bestimmten Individuen, jugleich mit ber Disposts tion über bie Mittel jur Bollgiebung berfelben, übertra-Diefe Uebertragung tann auf eine brepfache Beife Entweber bas Bolt bleibt felbft im Befft gefcheben. Der bochffen Gewalt, und übertragt bie Ausubung bers felben blos auf bestimmte Beiten einem aber mehrern Muss ermablten unter eigener unmittelbarer ober mittelbarer Mitmirfung, ober ohne biefelbe; ober es tritt bie offent liche Gewalt an eine Mehrheit von Samilien, ober an eine einzige ausschließend und erblich ab. Bebe Berfafe

fung ift daber entweder Boltsberrschaft ober fas milienherrschaft, und diefe entweber Bielberrschaft ober Einzelherrschaft. In allen diesen Falslen aber machen die gesammten Boltsindividuen nur eine ungetheilte Staatsgesellschaft unter gemeinschaftlichen Zwecken und Gesehen, und unter einer gemeinschaftmen Regierung aus, die über alle Mittel und Krafte bes Staats, in sofern dieselben zur Realistrung ber Staatszwecke dienen, ungehindert zu verfügen hat.

Einer von biefen Staatsformen nußte die Berfalfung Deutschlands entsprechen, wenn fie nicht ber Era
reichbarkeit ber ersten und wefentlichften Staatszwecke
von Grund aus widerftreiten follte. Ein historischer Ueb
berblick wird uns hierüber hinreichenben Aufschluft geben.

Die beutiche Ration war urforunglich in viele fleis nere und größere Stamme getheilt, bie fammtich eine bollig bemofratische Berfaffung batten: benn ibre Sanpter, heerführer, Richter, murben nicht nur inegelammt bon bem gangen Bolt - ben fammtlichen Fregen - ets nannt, fonbern biefes wirfte auch entscheibend ben ber Befehgebung und allen öffentlichen Angelegenbeiten mit. In ber Folge bob fich ein Hauptstamm unter, ihnen bie Franten - über bie übrigen empor, und gwang biefelben, mit ibm in einen Staat gufammengutreten. Co entftand - im funften Jahrbunbert - bee fram fenftaat, ber im achten and neunten Jahrhundert, unter Rart dem Großen, ben Gipfel feiner Macht und feinen größten Umfang erreichte. Jest war bie Berfaffung gamttienberrichaft, ober erblich monardift geworben. Unter Endwig bem Dentfchen, bes

Durch Erbtheilung ber große Frankenkaar, und Dentsch-Jand bilbete von nun an ein eigenthümliches Reich, mit Bepbehaltung ber vorigen Versaffung bis auf Eudwig das Kind, ober bis jum Juhr ger.

Jest siel die hochste Gewalt wieder an bas Bolf gurud, welches dieselbe einem einzelnen Oberhaupt auf Lebenszeit übertrug. Da man indessen auch jest noch, und die ins zwölfte Jahrhundert, dem Bater immer eis nen seiner Sohne zum Rachfolger wählte, so behauptesten sich zwen Familien nach einander, die fächsische nub franklische, fortwährend in der höchsten Sewalk, und die Berfassung blied bis zum Jahr 1125, oder die unf das Ableden Deinrichs des Künften, im Wessentlichen erblich-monarchisch.

Buch bis dabin mar bie Berfaffung Deutschlanbs allerdings nicht ohne febr bebeutenbe Mangel, Die ibres Grund theils in ber urfpranglichen, Bilbung bes Rrantenftaats, theile in ber Robelt ber Beiten, theile in anbern Urfachen batten. Inzwiften bob fie boch bie Moglichfeit ber wesentlichften Staatszwecke nicht auf. Deutschland war noch ein reiner Staat. Es gab nur Die Staatsmitglieber waren nicht eine Regierung. felbft wieder Staaten ober Staatenbeberricher, fondern ber Inbegriff aller fregen Inbividuen, Die, obgleich an Rang und Sargerlichen Berbaliniffen verfchieben, fic boch insgesammt als gleichmäßig Untergebene ju bem Bemeinsamen Dberhaupt verhielten. In biefem allein war alle Sewalt ju richten, ju fchagen, bie Staats. frafte ju verwalten, und Aber Die Rulturanftalten ju verfügen vereinigt. Wer irgend eine öffentliche Gewalt

ausibte, ber hatte fie erft von bem gemeinschafflichen Dberhaupt empfangen.

Das Reich mar, nach Magfgabe ber verfchiebenen Balfericaften, aus benen bas Sange fich gebilbet batte, in Provinzen, Graffchaften zc. getheilt, beren jede ihren Worffeber batte, in beffen Sanben fich bie Leitung bes Aufig. , Militair., Volizen. und Fingnzwefens befand; aber fie alle waren ju ihrem Amte von bem Rouige berufen, und feiner Gewalt nicht weniger, als die übrie gen Staatsburger, unterworfen. Die Art, bie Staatse smillufte und Ausgaben ju erheben und ju beftreiten, war freulich febr einfach, und trug febr beutlich bas Beprage ber erften Entftehung bes Stantsforpers; doch waren die Gintanfte betrachtlich genug, um bie allgee meinen Staatszwede nicht unerreichbar zu machen. Richt Sad Bermogen ber einzelnen Staatsburger felbit mar ber Rond, von welchem bie Regierung ibre Gintanfte 10a , fondern biefe hatte, gleich einem Brivatmann , ibre eigenen Gatber; bie fie bewirthfchaften lief, und bon welchen fie ben Aufwand fur ben Sof und fur ben Stagt beftritt. Bu ihnen tamen noch bie jahrlichen Gefchente ber großen Guthsbefiger, ein Theil ber Strafgelber und anbre Emolumente. Die offentlichen Beamten genoffen. fatt ber Befoldung , öffentliche Lebne, und maren Das für ju unentgeltlichen Dienften im Rriege und am Sofe vervflichtet. Die Pflicht ju ben erftern las auch jedem übrigen Fregen ob; ber weber ein Leben befaß, noch ein öffentliches Umt befleibete. Bep biefer Ginrichtung befaß ber Ronig nicht allein beträchtliche Sulfemittel jur Beftreitung bes Steatsaufwands, fonbern es fand

ihm auch ftets ein furchtbares Deer jum Schute bes Reiche und ju friegerischen Unternehmungen ju Gebot.

Dies war bie Bluthenzeit für Deutschlands politie iche Größe. In diesen Zeiton war es, wo unfre tapfern Abam die grausamen Ungarn und die wilden Rowmannen tilgten, und die kriegerischen Wenden sich uns zerwürfig machten, daß Deutschlands herrschaft sich von der Weichsel die an die koire, und von der Rords und Offsee die an das Wittelmeur erstreckte, und der deutsche Laisen als das Oberhaupt der Erde betrachtet wurde.

.Milein auch gerade mabrend biefer glangenben Epede, bauptfachlich mabrend ber lettern Salfte berfelben, arbeitete das Privatintereffe, bie Sab., Serrich - und Bergroßerungeflicht ber beutfchen Großen felbft am ame figften an bem gall bes Reichs. Steber Reichsbafall. ieber Bifchof, Ergbifchof, Dralat, jeber Betgog, Pfalje graf. Landgraf ic. frebte nach Eigenmacht und Unabe bangigfeit, alle wetteiferten barin, bie offentliche Gemalt au vernichten, und fich nicht blos zu unabhängigen und grblichen herren in ihren Bebieten ju machen, fonbern auch alle Domanen, Sinffunfte und Rechte bes Ronigs an fich an giebn. Bas fie in biefem Beitraum begonnen batten, vollenbeten fle in ben eifernen Zeiten ber nachft. folgenden Jahrhunderte. Die öffentliche Staatsgewalt in Deutschland bauerte nur noch im faiferlichen Ramen fart, auf ben vorigen Staatsbeamten wurden theils erbliche, theils burch Mahl bestimmte größere ober fleis nere Stagtenbaupter, und ju ihnen gefellte fich überbieß poch eine jablreiche Denge blager unmittelbarer Guthere befiter, Darfer und Gtabte.

Wenn dese jerriffenen Stücke im Menfern bemisch sortsubren, ein Ganjes ju bilden; so kounte daraus nichts, als eine ber monftoseften Staatssormen entsteben, die je aus den Sanden des Zufalls hetvorzegund gen sind. Statt eine Gesellschaft ansjumachen, deren eigenthümliches Wesen als erfte Bedingung sordert, daß die Mitglieder eines Theils ihrer Iwangsrechte sich ents außern, hatten die dentschen Staatsmitglieder eben diese Rechte zurückgenommen; und statt daß die Verfassing eines Staats das Mittel ift, die Iwecke bestelben erreichbar zu machen, war die nun entstandene deutsche Reichsverfassung gerade das Mittel, jene Iwecke unmöglich zu machen.

Das gebensprinzip eines feben Staats, die Sewalt, die Mittel, welche zur Erreichung des erften Staats zweits erforderlich find, zu erschaffen, und frep in Gestrauch zu feben, war durch Entstehung der Landeshor heit erloschen, und es waren dadurch dem Bobistand sowohl, als der Ausbildung der Ration, folglich zweren der wesentlichsten Staatszweite, von deren Realistrung zugleich die Sicherheit des Sanzen gebängt, unübersteige liche hindernisse in den Weg gelegt.

Soll ein Staat fich zu bem höchftmöglichen Grab von Wohltand erheben; so mulfen alle Arafte Reit und Betegenheit finden, im größtmöglichen Umfang wittsam zu seyn. Eine solche Ausbreitung der Wirtsamkeit allev einzelnen Arafte ift aber nur möglich durch harmonische Zusammmvirfung derfelben, bergestalt, duß alle in denk Zweit ihrer wechselseitigen Unterstähung zusammenstimm men. Es verhält sich mit einem Scaat, wie mit einem organischen Körper. Jedes Blied tonn Leben und Arust nur durch die übrigen gewinnen, und je mehr alle Glies der sich wechseiseitig stärten und beleben, desto höher steigt die Sesundheit und Kraft des Sanzen. Wie aber ein so genau bestimmtes Berhältnis der Krastäußerung aller Theile eines organischen Körpers nicht ohne ein gemeinschaftliches Prinzip der Wechselwirkung möglich ist, so ist auch in einem Staat keine harmonische Wirtssamseit der Kräste sone eine alle Theile gleichmäßig durchdringende und auf den Semeinzweck wechselseitiger Unterstützung und Belebung hinleitende Gewalt.

Bum Wohlftand einer Ration gehören vornamlich bren Stude: Sicherheit bor Mangel und, fo viel moge lich, Neberfluß an allen nothigen Bedürfniffen und Besquemlichteiten bes Lebens, burchgangig ungestörter Ges nuß ber Nechte und phyfisches Wohlbesinden.

Jebes Individum hat in der Regel schon in fich seilbst ein natürliches Juteresse, seine Arafte jur Production der Bedürfnisse in Thatigkeit ju seinen. Dieses Interesse gründet sich auf das Berhaltnis, in welchem Mangel sowohl, als Ueberssus, ju der Sinnlichteit des Wenschen siehn. Den mancherlen Uebein zu entgehen, die der erstere mit sich führt, und des behaglichen Zusständes, des Schimmers, der lockenben Genüsse theilbsästig zu werden, die aus dem lestern entspringen, sinnt zieher schon von selbst auf Mittel, seinen Wohlstand ausgubreiten, ergreift sie willig, wo sie dargeboten werden, und unterzieht sich gern den müßseligsten Anstrengungen, wenn er nur auf Gelingen seiner Arbeit rechnen darf.

Das Sefchaft ber Staatsverwaltung ift daber nur; fenen nachtlichen Erieb zu unterflügen, zwecknichtig zu leiten, die hinberniffe deffelben aus bem Wege zu raie

men, und bem Erfchlaffen ober gar Eriofden beffelben in manchen Individuen vorzubeugen.

Es giebt im Allgemeinen breperlen, von ber Regierung anzuwendende, Beförderungs- und Leitungsmittel
bes Erwerbstriedes: Aufmunterung zu vernachläßigten,
aber nüglichen Erwerbszweigen, und Einführung befferer
Methoden in schon betriebenen; größtmögliche Erseichterung des Vertehrs und Umtausches der gewonnenen, natürlichen oder fünstlichen, in- oder ausländischen Produtte; möglichst ungeschmälerter Genuß des Erworbenen
durch Vermeidung aller nicht zu Erreichung der Staatszwecke erforderlichen Abgaben und durch zweckmäßige

Bur Aufmunterung ju vernachläßigten Erwerbszweis gen und zu Sinfahrung befferer Methoden in schon betriebenen, dienen offentliche Andzeichnungen, Privilegien, Befrenung von Abgaben auf gewisse Zeiten, Pramien, und notigen Falls selbst thatige Unterflügung der Regierung durch Schentungen, Gelovorschusse n. bgl. Wieviel eine Regierung zur Beforderung der Industrie und des Nationalmobisandes durch folche Mittel zu thun vernache, hat inshesondere Großbrittannien bewiesen.

Eins der wichtigften Mittel, ben Erwerbesteiß ju beleben, ift ohne Zweifel Erleichterung des Vertehre und Umtausches der Produtte. De weiter die Sphare bestelleben, je sicherer der Absah, je weniger Aufopferungen bas mie verbunden find, und je sicherer und beträchtlicher baber der Gewinn ift, den die mancherlen Gegenstände best Erwerbes tragen, besto höher wird auch der Fleiß und die Shätigseit im Sandel, im Fahriciren, und in allen Aufen Aufen war ben bewinnung tunfticher und natürlicher

Produkte feigen, und umgefehrt. Daber wied auch der Grad der Lebendigkeit des Exwerdstriebes immer mit der Größe der Nation im Berhältnis stehn, jumal wenn auch die ihr möglichen Handelsverbindungen mit ause wärtigen Völkern nicht aus der Acht gelassen mit ause wärtigen Völkern nicht aus der Acht gelassen merben, Allein soll die Größe einer Ration jenen ihr entsprecheng den Grad der Industrie erzeugen; so muß von allen Ding gen eine allgemeine Communication, ein durchgängig freper Umtausch der Produkte unter ihr Grate studen, und dieser Umtausch nicht erschwert, sondern durch wachsame Dandelspalizen, durch Gleichheit der Münzen, Waassa und Gewichte, durch gute Landstraßen, durch Werbins dung von Fifisen, und andere erforderliche Vorlehrungen auf alle Weise erleichtert und befördert werden.

Die erfte Eriebfeber aller Ermerbethatigfeit ift Be-Be mehr Bortheil fich ber Denfc von feinem Rleif verfprechen barf, befto eifriger wirb er fich bemielben ergeben. Die Mudficht auf ben fleigenben Boblftanb belebe ben Ruth ju immer neuen Unftrengungen. Der Stlav, ber gleich bem Stier bor feinem Aflug bon fele ner Arbeit feinen andern Bortheil hofft, als fein mabes polles. Leben ju neuer Arbeit ju friften, wird auch mur trag und gezwungen, wie jener, fein Tagewert verrich. Daber wird auch ein Staat um fo thatigere und arbeitfamere Burger baben, je weniger er bie Rrachte ibres Rleifes mit Abgaben belaftet, ober je ftrenger er bes Grundfapes eingebent ift, bag bie Abgaben ber Barger nur beren eigenes Bobl, ober, mas einerlep ift, bas Bobl und die Sicherheit bes Staats beswecken .. und bag er nicht mehr, als biefer Zweck erheifcht, von ihnen

forbern bate. Bagegen At es ein ficheres Meikmal einer fchlechen Berfusing, wenn ste fcion burch ihre Rastur ben Staatsburgern größere Lasten austegt, als bie wobigegrundeten Zwecke bes Sanzen nothwendig machen, voer wenn sie selbst mit ber Möglichkeit des Erwerbes solche burch die allgemeinen Staatsswecke nicht gerechts sorigte Answers, als eine verhaltensmäßige Lähmung und Berminderung der Erwerbetchteigfeit sein.

Du enblich burch allerlen Ungläcksfälle, und felsft Durch ben frenen und allguftarten Beetrieb ber Brodufte Beicht ber Rall eintreten fann, baf felbft an ben unente Bebrlichften Bedurfniffen Dangel entftebt, ober baf eine gilne Jubividuen ober gange Semeinheiten ihr Elgenehum und bie Mittel ibres Erwerbe verlieren's fo' ift es ein fibr wichtiger Begenstand für bie Beffrberung bes Da. tionalmobistandes, einem folden Rall burd imedinaffice Radfregela, burch Anlegung von öffentlichen Dagagie nien, burch Brandverficherung Bankalten it. bal. vorzuben. den. Auch neberen inebefonbere biether gwedmäßige Armenanftalten, burch welche nicht allein wirflich Salftofe verforge, fondern auch biejenigen, welche noch Rraft jur Mebeit baben, fur ben Bleif und nubliche Thatiafeit ges monnen werben. Run Mangel an folden Anftalten if es, wein man in einem Staate gange Bettlerfamilien aufwachfen fiebt, Die, wie Raubbienen, nicht nur ben Rieff der arbeitfamen Rlaffe bergebren, fonbern auch ber öffentlichen Sicherheit gefährlich werben. Jebe Mrt von Atelicher Berberbnif breitet fich wuchernd in ben Bergen folther Denfeben aus, bie, an ben Magiggang gewähnt,

in the group of

und nichergebrude unter ben Fluch ber allgemeinen Berachtung, feinen Reit ju ebler Thatigfeit in fich finden.

Das smente Saunterferbernif zum Mobiffant elner Pation ift burchaangle ungefiorter Genug ber Rechte. Das foftbarfte Unterpfant, welches bie Staatsban ger in bie Sanbe ber Regierung nieberlegen, ift bie Sandbebung ihrer Rechte, und bie erfte und beiligfte Pflicht ber Regierung ift, von biefem Unterpfand ben gewiffenbafteften Gebrauch :14 machen. Denn barum aben treten fie ja in eine bargerliche Gefeliftbaft aufams men, unterwerfen fich bent Imange bet Gefebe, und entanfern fich ber Ausshbung bes einem febem felbft von Ratur guftebenben 2manges gegen ihre Beleibiger, bas . mit fle bes Genuffes ibrer Rechte unter bem Couse bee Befellichaft befto geficherter fenn. Daber find es zwen unerläßliche Bebingungen får eine gute Berfaffung: eins mal, bag fie nicht fcon burch ihre Ratur ben Rechten eines Theils ber Staatsbinger Gintrag thue; wenentend. bag fie jeber Rrankung ber Rechte tunorfomme, ober mo eine folche eingetreten ift, fichere und unvergigerte Bennathnang gewähre. In Dinfict bes Erftere muß Bleichbeit ber Rechte Grundgefes einer feben guten Bets Der Grund ju Anforderungen, welche faffung fevn. Menfchen an Menfchen zu machen baben ift in allen berfelbe, unveranderlich und ewig. Er ift bie einzige Duelle alles Rechts, und Ungleichheit ber Rechte ift admiliche Bernichtung berfelben. Run bringt bie Datur eines jeden Staats swar allerdings eine Berftbiedenbeit burgerlicher Berhaltniffe mit fich; allein biefe Berhaltuiffe muffen, wiefern baburch ein Burger, ober eine

Ablife von Burgeti, Borjuge vor Andern erhalt, schleche terdings durch die allgemeinen Ivede des Staats, und folglich durch die Zwecke jedes Einzelnen als Staatsins dividuumins selbst gerechtsteutet und ausgegeben senn. In diesem Fall bezweckt der Bortheil voer Borzug des Einen den Bortheil ver Uebtigen, und in der Einheit der Ivedse wieder ausgelöscht. Jede Begünstigung des Einen vor dem Andern hingegen, die nicht unter diese Regel past, ist eine Ausbebung des Gleichholt der Rechte, und eine Ungevechtigseit, die die Versassang in ihrem Besen schot wieder einen Theil der Burger verhängt.

re: Bies bas Andere betrifft; fo gehört bagu nicht bloß eine. fo viel möglich, alle rechtlichen Berhaltniffe nach ihrem natürlichen Zusammenhange umfaffenbe, alle ausdrudtlichen Ralle flar und genau, bie übrigen menige Rens burch eine leichte Analogie bestimmenbe Gefesvers faffung , und eine eben fo beftimmte und einfache Bolis ien . und: Gerichtsordnung; fonbern bauptfachlich auch Cinbeit ber Gefes. und Grrichtsverfaffung - einerlen Steen einerlen Gericht burd die gange Mation. Beid ein Seib fur die Raufe mancher, welche Schlupfwinfel får bis Arenier an ber offentlichen Rube, Ordnung und :Recht , welche Bergogerungen und abichreckenbe Sinberniffe für bie Rechtsgesuche, wo bas Recht fich in taus fenberien Geffalten fleibet, und Sicherheit und Rechts. genug von eben fo vielen ganglich getrennten, in feiner arganifden Berbindung flebenden Gerichtsbofen abbans rain: And!

Die Beforberung bes phyfifchen Boblbefinbens, als bes britten Saupterforderniffes bes Rationals mobiffanbes, macht bem Staat eine boppelte Art von Magfregeln jur Oflicht: itegative und positive, ober Maagregeln jur Sicherung vor Rranfheiten; unb Magfregeln gur Abbulfe berfelben. Bu ben erftern gebort! Entfernung aller Urfachen, welche Rrantheiten erzeugen ober fortpffangen tonnen, als Berbefferung der Atmofbbare burd Austrodnung von Gumpfen, Unterbructung gesunbheitberberblicher Gebrauche, Abmehrung ober hemming anftedender Rranfbeiten, Musrottung einheimisch gewordener, wie ber Blattern, burch Inoculation 2c. Bu ben lettern gehoren mobleingerichtete, mit tuchtigen Lehrern befeste, und mit allen erforderlichen Sulfemitteln binlanglich ausgefiattete Staflitute jur Bilbung ber Merzte und Bunbargte, fcharfe Bruffung eines jeben, ber fich ber Ausubung ber Deilfunk unterzieben will; Berbannung aller Quadfalberen, forafaltige Aufficht über bie Bubereitung und ben Bertauf ber Argnepen, mit einem Bort; eine firenge medicinische Polizen.

Was endlich die Rultur des Bolls betrifft, so werden dazu Bildungsanstalten aller Art, in Absicht auf Wiffenschaften, Kunste, Gewerde, Sandel, Acterbau tc. erfordert, die nach einem solchen Spstem organistrt, und so verbreitet und verbunden sind, daß die ganze Nation an ihnen gleichmäßigen Antheil nehmen, und Ausbildung ihrer Fähigteiten und gesammten Unstagen gewinnen fann. Der Zweit dieser Anstalten muß

fich über alles erfrecten, was in ben Burgern einer Entwidelung bebarf. Gie follen eben fo febr ben bos bern 3weck ber Menfchheit beforbern, als fie bem Intereffe des Stuates bienen. Die Beffimmung bes Dem fchen barf über ber Bestimmung, bes Burgers nie beis geffen werben. Gin liberaler Geift muß über biefen gebeiligten Auftalten malten. In Ubficht auf fie barf ber Staat nicht fargen. Sie geben mit Mucher gurud, was von ben Rraften bes Staats auf fie verwendet wirb. Der Rlor ber öffentlichen Bilbungsanstalten ift' bas ficherfte Rennzeichen ber Weisbeit ber Regierung, wie ber Erbabenbeit ibrer Gefinnung. Ein Staat, in mel dem die Rager fcmelgen, und bie Schullebrer barben, ift noch febr weit von bem Biel ber Pollfommenbeit Zugleich muffen bie Bildungsanftalten bas entfernt. Mittel fenn, bie besten Ropfe in ber Mation, bas Ebelfie, mas fie an Bargern befigt, tennen ju lernen, und fie ale funftige Theilnehmer an ben offentlichen Geschäften ieber Art andjugeichnen, und mit bloffer Rucficht auf ibre Barbigfeit emporzubeben. Damit biefes wichtige Gefchaft ber Bolfsbildung aber immer mehr bem Biel ber Bollfommenbeit entgegenrude; fo muß eine Musmabl ber beften Ropfe, ber ebelften und fenntnifreich. Ren Manner eine fortbauernbe Gefelfchaft bilben, bie, bloß ber Bervollfommnung ber Wiffenfchaften und Raute geweiht, rafilbs ihren Blick auf bas National Bildungs. wefen richtet, und an bem fleten Fortfchreiten beffelben arbeitet.

Man betrachte nun Deutschland, in welcher von Diefen hinfichten man will; so fpringt, auf, ben ersten Blick

Blid ins Muge, baf feine Berfaffung felbft mit ben ea ften Bebingungen ber Moglichfelt besienigen Grabes son Busbildung und Boblftand fritt, ju welchem es, fowohl nach ben natürlichen Anlagen und Gigenschaften feiner Bewohner, als nach ber Befchaffenbeit und Lage feines Bobens, fich batte erheben tonnen. Da nicht bee Bille einer einzigen, ober auch nur einiger wenigen Vermaltungen über bag Sange berfügte; foubern bie Ram tion unter einer febr großen Unjabl von Regierungen. heren jebe im Umfang ihres fleinem ober größern Sco hiets alle Rechte eines ganbesberen audubte, getrenne lebte; fo fielen baburd alle Anftalten, welche nur burd beit vereinten Aufwand eines großen Rationalvermigens moglich find, und alle, bas Sange umfaffenbe, und bie Beforberung bes allgemeinen Bobiftands betreffenbe Magfregeln fo gang binmes, bag es auch nicht einmal jemanben einfallen fonnte, ben Gebaufen bavon aufinfaffen. An ein allgemeines Staatswirthichafts . Coftem. weiches barauf berechnet gewefen mare, ben Boben unb Die Lage bes Laudes, fo wie bas Benie ber Bewohner fo ju benugen, bag baraus ber größtmögliche Geminn batte refuteiren muffen; an allgemeine politifche Dagres gein jur Beforberung bes Aderhaues, bes Gemerbes. ber Rabrifen, bes ins und auslaudifchen Dandels; an eine allgemeine zwedmäßige Anordnung bet Steuern. Zaren und Anflagen; an Gleichheit ber Mangen, Maafe und Gewichte; an Erbauung und Unterhaltung guter Beraffen burch bas gange Reich, jur Beforberung bes allgemeinen Berfebre ; an allgemeine Benugung und zwect. miffige Berbindung ber Bluffe und Strome sc. war fo menig ju benfen, ale an allgemeine Dagbregain jur Ab-VI. Band.

wendung und Milberung ber Roth, die einzelne Diffriffe treffen konnte, als allgemeine Feueranstalten, Armenans stalten, Brand und Wittwenkaffen, Magazine zc. Das größte staatswirthschaftliche Benie, ein Gully, ein Rals bert, mare hier ein gang unnuges Geschenk ber Natur gewesen.

Die Bermaltung und Benugung jebes einzelnen Die fritte bing von ber befonbern Regierung beffelben ab. und bie Mafpegeln berfelben maren blas auf ben Umfang biefes Diftrifts eingeschränft. Rede Regierung mar unr an bas besondere Intereffe ibres Landes ober Landi dens gebunden, und traf nur folche Berfügungen, well de biefes Intereffe beforberten, obne Rucffct, of bas Antereffe ber Machbarffagten baben gemann ober ventor. Golde Bortheile, wie fie unter ber Bebingung and ihrem Lanbe batte gieben fonnen, wenn Ginbeit bes Bermaltungsfoftems zwifchen biefem und benachbarten Smaten Statt gefunden batte, mußten entweber bollig aufwegeben merben, aber litten boch graffen Abbruch. Bo aber auch bas Intereffe mehrerer Rachbarftaaten fich febr wohl vereinigen lief, ober gar erft burch eine fimmige Dagregeln möglich wurde, ba binberten boch bald Eigenfinn, baib Eragbeit, balb andere Urfachen bie berfchiebenen Bermaltungen, burch vereinte Thatiafeit gemeinsame 3mede berbenguführen. Colliftonen, Biberfireit, gegenfeitiget Abbruch ber verfcbiebenen Intereffen. und oft vollige Unmöglichkeit wichtiger Bortheile, waren bie unausbleiblichen Folgen biefer Berriffenbeit. . Belch eine machtige hemmung ber Erwerbethatigfeit brachten nicht fcon bie Auffagen und Bolle, womit bie Stanbe. bie Drobutte und Beburfniffe ibrer gauber gegenfeitig

beschwerten, hervor! Wie manche Unternehmung wurde baburch baruieber gebruckt, wie manche schon in ber Gepurt erstickt! Nicht zu gebenken, baß die großen Opfer, welche die Industrie baburch zu bringen genothigt war, ohne Gewinn für eigene Staatszwecke, die allein fie rechtsertigen konnen, verloren gingen.

Aber auch felbft eine in bem Grabe vortreffliche Bermaltung, als bie aus ber Berfilldelnug entspringenbe Befchranttheit noch verftattete, tonnte im Allgemeinen Co vortrefflich auch ein einzelner nicht Statt finben. Staat verwaltet werben mochte, fo folicht fonnten ed bie übrigen fepn: benn bie Ragregeln ber einen Regie sung waren fein Gefet fur bie abrigen, und paften auch nicht fur jeben anbern Staat. Dann feblte es faft burchaus ben Regierungen ab berfenigen Erlebfeber. bie fle am meiften batte reigen muffen, jur Mufnabme und jum flor ihres ganbes alle Mittel aufjubieten es trieb fie nicht bie machtige Gorge fur Unabhangige feit und Gelbfiftandigfeit. Ihre Rechte und Integritde maren burch ben Reichsverband in foweit gefichert, als fie baburch, ber Ratur ber Sache nach, gefichert fenn tonna ten. Gie felbft vermochten barin nichts ju anbern. Die großten Anftrengungen, bie weit getriebenfte Erhohung ibrer immer unbedeutenden Staatefrafte batte boch nicht baju bienen tonnen, ihre Seibfiffanbigfeit auch nur ger gen einen machtigern Mitftand ju behaupten, ober beg einem entflehenden, bem Reiche fremden, und gegen bas Intereffe befilben ftreitenden Rriegeungewitter fich neus tral ju ertlaren, viel weniger fich einen bebeutenben Gine fluß auf andre Staaten ju verschaffen. Bu obumachtie. um felbft eine Dacht ju werben, liefen fie es alfo in

der Negel baben bewenden, die Bortheile zu genießen, die nach dem einmal eingeführten Spftem fich ohne große Unffrengung und mubfelige Verbefferungsplane von felbft ergaben.

Daju fam, daß in vielen Reichsftaaten die Regies rung nicht erblich war, folglich auch nicht einmal die Sorge für ihre Nachkommenschaft sie bestimmen konute, etwas für die Verbesserung und den Wohlstand eines Landes zu thun, das sie, wat sie nicht von seltnen, edlen und uneigennütigen Gestnungen belebt, nur in sofern interesserte, als sie darans ohne Abbruch ihrer Bequemilicheit Vefriedigung ihrer eigenen personlichen Wünsche ziehen konnte. Es ist Thatsache, welche Schuldenlast von Unbeginn bergleichen Läuber drückte, so wie es Thatsache ist, wie merklich sie sich hoben, sobald sie uns eer erbliche Herrschaft kamen.

Bep eintretenden Unglidesfällen war ein kleiner Staat allem Jammer der Hulfosigkeit Preis gegeben. In sich selbst fand er keine Mittel, seinem Uebel abzus belsen, und über die Hulfsmittel der Nachbarn hatte er kein Recht. Geriethen j. B. die Aernten übel, und bes nachbarte Staaten fanden für gut, ihren Unterthanen den Berkauf ihrer Vorräthe an Auswärtige zu untersagen; so war det nothleidende Staat dem drückendsten Mangel ausgesetzt, oder sah sich gezwungen, mit vieler Gefahr, und zum großen Nachtheil der Moralität, die nothwendigsten Bedürfnisse des Lebens als Contredand von fremdem Gebiet zu holen.

Wie fehr ben einer folden Zerftactelung bes beutfchen Staatetorpers ber Rechtsgang erschwert werben, und wie mancher Vorschub baburch bem Berbrechen,

bem Frevel, ber Bosbeit gefcheben mußte, fallt von felbft Wenn ein Berbrecher auch eben feinen in Die Augen. Schut auf frembem Territorium fanb; fo mar boch eine Regierung ben ber Abnbung von Berbrechen, bie frems bes Sefes und Recht verlegten, und benm Schus ber Rechte frember Unterthanen lange nicht fo intereffirt. als mo es bie eigenen betraf. Auch mer ber Rechtsgang, Die Gerichte- und Polizepverfaffung bem Answartigen, ber feinen Beleibiger auf frembem Gebiete verfolgte, und fein Recht bor fremden Beborben fuchte, an wenig befannt, und ber Berfolgte fand zu leicht Mittel, Ad ber Berfolgung und Abndung ju entzieben, ober fie an erfcweren, als bag nicht oftere Gefes und Recht batten unbefriedigt bleiben muffen.

Die Rechtsverfaffung felbft betreffend, fanden fic in ben meiften Staaten ju wenig Reis, Beranlaffung und Mittel, und ju viel Sinderniffe und Schwierigfet ten, ale bag es fo leicht ju bedeutenden Berbefferungen und Umgeftaltungen batte fommen tonnen. Mithin blieb alles, wie in ber übrigen Bermaltung, fo auch in hinficht auf die Gefete und beren Bolliebung, gewöhnlich ben bem Alten, und es murbe baber nicht leicht irgent. wo fo viel ichablicher, und bas Gute, bas fortichreiten jum Beffern binbernber Schlenbrian angetroffen, als in ben meiften, befonbere fleinern beutschen Staaten. Auch bie Befteflung tachtiger Beamten, im geiftlichen und weltlichen Sad, war großen Schwierigfeiten unterworfen. Denn ba die meiften fleinen Staaten weber Mittel genug befagen, um bobere Bilbungsanftalten felbft ju uns terhalten, nach folche Beborben anjusegen, bie tuchtig gewefen maren, ben gangen Umfang ber ju ben verfchiebenen Memtern erforberlichen Renntuiffe und Jähigkeiten gu überfeben; fo war die natürliche Jolge, daß auch die Prüfung und darauf fich grundende Anstellung fünftiger Beamten nicht anders, als fehr unbolltommen ausfallen Connte.

Daffelbe war der Fall in Rucksicht auf bas Mediscinalwesen. Da die Aerste in den kleinen Staaten ihre Benntniffe fich meistentheils auf fremden Universitäten erswerben, und dort auch ihre Prüfungen bestehen mußten; so hing es meistens von dem Zufall ab, was für Sudsjekte hier die wichtige Sorge für die Gesundheit der Sinswohner auf sich hatten; und in welchen Umständen das Medicinalwesen Aberhaupt sich in einem Staate besinden mußte, dem es an höhern Anstalten zur Aufsicht und Organisation desselben mangelte, ergiebt sich von selbst.

Aurs, wie das Streben der deutschen Magnaten in senen fürmischen Zeiten, in welchen die neuere Reichsverfassung sich bildete, nicht bahin ging, die Rultur und
ben Wohlstand der Nation, oder die höhern Zwecke bes
Staats zu befördern, sondern nur sich unabhängig zu
machen, und ihren Privatvortheil auf Rosten des Ganzen, soviel sie vermochten, auszubreiten; so ward diese
Umkehrung der Maximen auch zum Grundzug jener Verfassung: der höhere Wohlstand der Nation, die wesende Ichsten Zwecke des Staats wurden unabänderlich den
Privatzwecken einer Anzahl mächtiger Individuen zum
Opser gebracht.

Aber fpricht nicht bie That felbft laut gegen bie Ues bel, die hier ber Berfaffung Deutschlands jur Laft ges legt werben? herrschte nicht, im Ganjen genommen, in Deutschland Wohlfand und Ueberfing? Dat nicht die Industrie, ber Ackerban, Fabriken, Gewerde, Handel, in vielen beutschen Provinzen eine beträchtliche Hohe erseicht? If Deutschland nicht voll von Bildungsaussaltelten zur Entwickelung der sittlichen, intellectuellen und Runst-Fähigkeiten? Sind nicht viele, und darunter mehrere der wichtigken neuern Erfindungen deutschen Ursprungs? Dat Deutschland nicht längst in der höhern Kunst und in allen Zweigen der Wissenschaften mit den gebildetsten Rationen des Erdreises gewetteisert, und in manchen es ihnen sogar weit zuvor gethan?

Allerdings barf Deutschland ftolg fenn auf die Dobe. Me feine Barger in biefen und anbern Sinfichten errunsen baben. Aber rechtfertigt biefes bie tiefen Bebrechen feiner Berfassung? Beweift es, baff bie Dentichen obne Die bruckenben Reffeln biefer Berfaffung nicht eine noch weit bewundernstigere Sobe murben baben erreichen fonnen? Bas bat benn bie beutschen Burger von Unbesimm fo febe empor geboben? Ihre fraftige Ratur, ibe anermubeter Rleif, ibr aufftrebenber Beift, ber allen Dinberniffen ber öffentlichen Berbaltniffe Leot bot! Daburch haben fie fich im Mittelalter unter bem fcmabliden Drud ber Stlaveren bervorgearbeitet, und im immermabrenden Rampf mit ber Raubfucht bes muffigen Abels und mit ben Gewalthatigfeiten ber Groffen fic Archeit, Reichthum, Macht und Heberfing erworben. Bes Deutschland Treffliches anfauweisen bat, verbantt se feft ausschließend biefem raftlofen Kleiß, biefem muthe poll grgen alle Sinberniffe anftrebenben Beift feiner gepingern Bolletlaffe, feiner Burger. Goll man nun als Birfung ber Berfaffung rabmen, was die Energie ber

Deutschen selbst erft durch ihren Sieg Aber die Berfahing schuf? Duß man ben dem Anblick einer so regen, träftigen Ratur nicht vielmehr bedauern, daß so vielt hindernisse ihr verwehrten, und ganstigere Berhältnisse fie nicht in Stand festen, sich in einem noch wett vollkommberen Brade: ju entfalten?

Last uns nur einen Blick auf die Bildungs. Doer Unterrichts Anstalten in Deutschland wersen! Zahlesich And sie frentlich in so einem Grade; das insbesondere die Wenge der Universitäten jeden unkundigen Fremden in Erstaunen seit. Allein, was ihre Menge erzeugte, et jeugte anch ihre Unvollkommenheit und ihren Mangel in Zusammenhang — die unerhörte Zerkschelung des beutschen Staatskörpers. Wie wenig befriedigend, wie trairig ist das Resultat, das eine nähere Untersuchung derfelben giebt!

Drückende Odeftigkeit ift fast durchgängig das Loos ber Lebeer, und ber größte Theil berfelben muß bis und Ende seiner Sago der bitterften Armuth seine Eristem übkampfen. Auf einen geringen, oft jum Richts herathlichen Gehalt beschränkt; ja junt Theil lange Zeit ohne allen Gehalt, mussen sie, dem elendesten Kramer gleich; die Schähe nrühfam errungener Wiffensschaft, die Lehren der Weldheit und Lugend, ihren Ihren singen und Schülern um einen kärglichen kohn verlaufen. Wit einem Herzen von Rahrungssorgen begengen sie am Morgen bei aufgehende Sonne, mit Kummet und Sorgen schieben fie am Abend von ihr; und weite sind Sorgen schieben fie am Abend von ihr; und weite sind Biel eines kufflosen, frendstakteren, verdens und mühtvollen Ledens die Sesellschaft verlassen, werdens und mühtvollen Ledens die Sesellschaft verlassen, werdens und

fo tonnen fle uicht einmal ben Eroft ins Grab mitness men, ihre Wittwen und Kinder verforgt zu wiffen!

Die Organifation ber bobern fomobl , als niebern Unterrichtsauftalten ift im Allgemeinen fo fehlerhaft und unvollfommen, und fie bangen fo wenig nach einem burchgreifenben Dan gufammen, baf fie weber ju einer aut in einigem Grabe vollftanbigen und wiefeitigen Much bildung bes Burgers und Landmanns, noch bes Go lebeten und Rünflers meeldund find. Und wie an feine lanalichen Aoubs aur Befoldung ber Lehrer; for feble os word mehr an Ronds zu Anschoffung und Unterhalenne ber, indbefonbere ben ben bobern Infituten, fo muene. behrlichen Salfsmitteln an Buchern, Infrumenten, Apparaten, ju Errichtung banut ju verfaupfenber Anfral ten für bie Beilfunde, Sternfunde, Detonomie, Sam Defrict und es wurde in allen biefen hinfichten noch weit folimmer febn, batten nicht reiche, wohlbentenbe und patriotifc gefinnte Brivatverfonen bann und mann burd Bermächtniffe für bie Bervollfommung jener In-Litute acforat.

Bas hat nun gemacht, daß Deutschkand, Trag diesem mangelhaften Zustande seiner Bildungsanstalten, Erog allen Wernachläsigung, Trop allem Mangel an Ausmunterung und Unterstügung seiner Gelehrten, der so viele treffliche Abpse ind Andland trieb, andere, wie einen Arppler, die and Ende im tiefsten. Giegd versschien Mep pler, die and Ende im tiefsten. Giegd versschien War, und in Wissenschaften, Dunk und Ersinsdigten war, und in Wissenschaften, Dunk und Ersinsdigen aller Art, mit den zubildetsten Rationen der Erde theils wetteiserte, ithild sogar sie weit übertruf? Dieselde deutsche Krast, die sich in frühern Beiten dem

Unsland und ben Reinben burch friegerfiche Thaten furchtbar machte, bie bat fich ben Rremben in fvatern Beiten; wo ben Arm bes Deutschen feine Berfaffung labinte, in Wiffenschaft und Runft und jeber Eugend ber Menfcheit aus eignem Drange und im Rampf mit allen Arten von Sinberniffen und Schwierigfeiten ehre warbig gemacht! Unter fleten Ringen mit Mangel unb Sorgen, burch raftiofe Anftrengung und Chatigfeit, durch muftfaltiche Calente, burch farglich belohnten Uns terricht bier Rinder einzelner Privaten, burch Entbehren und Berfagen, mit immer baben fortichreitenbem eifrigem Cendium, oft bis gu ber bewundernsmarbigften bobe in Renntuiffen und Wiffenschaft fich im gant eis gentlichen Ginn empor ju arbeiten, und bief nicht um bann frgend einnal burck Gemächlichkeit und Ues berfing, ober butch bobe Andreichnung an Macht und Barben im Staate belohnt ju merben, fonbern blos nm in and fur bie Biffenschaften zu leben, und an ber Menscheit mit fort zu bilben - bas ift nicht etwa ein einzelner, feltener Rall, bas ift bie gewöhnliche Gefchichte ber deutschen Gelehrten, Die fich auf andere Weise auch ben anbern Rlaffen bes britten Stanbes wieber finbet; Dierber blicke alfo ber Deutsche, um fich felbft gu ache sen, und ber Auslander, um ben unterbruckten Deuts ichen ehren und bewundern zu lernen!

Wenn nun in einem Lande, wie Deutschland, bas von Ratur so reich an machtigen hülfsquellen ift, desem Einwohner so voll von Anlagen, so voll Kraft und Eifer zur Ausbisdung und müglichen Anwendung ihrer Jahtgteiten find, sich bennach diejenigen Anstalten, von welchen die Bildung, und nittelber zugleich der Wohl-

ftand und Flor ber ganzen Nation abhängt, in einem so dürftigen und unvollfommenen Zustand befinden; so kann man wohl im Ganzen nicht auf eine Verwaltung schließen, die sich die Entwickelung und Benutung der Fähigkeiten des Volks, und die größtmögliche Beförderung des allgemeinen Flors des Landes sehr angelegen seyn ließe, noch kann man eine Versässung vortheishaft sinden, welche die zur Unterhaltung und Vervollkommnung solcher Anstalten ersotderlichen Archte durch Trennung und Zerstückelung des Ganzen so sehr vereinzelt, und den Regierungen so wenig Neiz gewährt, mit Austrenzung und Sifer für das Emporsommen ihrer Staaten zu wirken. —

3mar machte Breuffen, wie in anbern Sinfichten, fo and in Rudficht auf bie Rulturanstalten feiner Bes wohner, eine vorzheilhafte Musnahme. Allein bas giebt gerade eine eben fo nabliegende, als in bie Augen fpritis genbe Beffdtigung bes bier behaupteten Gages. Breuffen far fich ein großes Ganges bilbete, bag es, um fich als biefes Gange ju erhalten und ju fichern, alle Salfsmittel einer flugen und thatigen Staatsvermaltung aufbieten mußte, bas machte, bag wir bort im Berlauf einer turgen Beit fo treffliche Unterrichte. und Bilbungsanftalten aller Art emporbluben, und tag. lich fic vervolltommnen faben. Preußen, beffen Boben pon ber Ratur fo menig begunftigt, und beffen Probingen fo gerftreut maren, bat überhaupt einen auffallenben Bemeis geliefert, welch einen Gipfel von Dacht, welch eine Summe von Rraften ein Staat baburch erfchwingen tann, bag alle Theile beffelben, burch einen Willen. bewegt, nach einem Onftem gufammen wirfen.

burch eine Regierung, welche ein großes Ganze umfaßt, aus Preußen werben konnte, was es war bis dahin, wo sein befirer Genius von ihm wich, was hatte aus Deutschland werden muffen, wenn einem Friedrich dem Großen vergönnt gewesen wäre, diese ungeheure Masse von Arafren, die es in sich schließt, oder aus sich zu produciren vermag, zu einem allgemeinen Leben zu wecken, und in durchgängige, wohlherechnete Wechselwirkung zu seizen?

Rach Preußen hat vorzüglich Sannover durch thatige Sorge für seine Unterrichtsanstalten sich rühmlich ausgezeichnet. Die Universicht zu Göttingen und das Schulmeisterseminarium zu Sannover bleiben ruhmwürsdige Denkale einer weisen und thätigen Regierung. Allein abgerechnet, daß dieser trefflichen Instituck ungeachtet, die Schulen, sowohl auf dem Lande, deren Lehrer großentheils armlicher, als irgendwo, besoldet sind, als in den meisten kleinern Stadten und Flecken noch auf einer sehr niedern Stufe der Balltommenheit stehen; so darf man auch nicht vergessen, daß Sannover im Beste eines der mächtigsten Monarchen Eurapa's, des Hauptes eines Staates war, den keiner an kluger und thätiger Berwaltung übertras.

Ich schweige von Sachsen, Bapern, und verschies benen andern beutschen Staaten, wo noch das Meiste für öffentliche Unterrichtsanstalten geschehen ift. Sachs sen ift reich an trefflichen Justieuten bieser Urt, die unter der gegenwärtigen weisen Regierung sich immer mehr der Bolltommenheit nähern. Dresden, Leipzig, Witstenberg, Freyberg, und mehrere Landstädte liefern Beweise' davon. Aber Sachsen war auch nach Destreich und Preußen ber bedeutenbste Staat in Deutschland, bas reichte und gesegnetste Land, von dem emsigsten, talents und gesstreichsten Bolke bewohnt, bilbete schon mehr eine selbstständige Wacht; seine Universitäten und großen Landschulen, sind durch secularistre Roster und Stiffer botirt, genießen die Fonds von vielen Privats vermächtnissen, und werden noch immer von Zeit zu Zeit durch neue, oft sehr beträchtliche Vermächtnisse reicher Privaten unterstüßt. Und bennoch wird tein Sachsen behaupten, daß obige Riagen auch auf Sachsen feine Anwendung fänden.

Auch bie fachfifden gurften erneftifcher Einte baben felt langer Zeit rubmliche Sorge fur bie Unterrichtsans Ralten ibrer gande getragen, und unter ihrem vereinten Sous bat geraume Beit einer ber etften beutichen Du-Aber bas neuerliche fonelle Ginfen fenfine geblübt. beffelben bat jugleich auch einen febr auffallenben Bes weis gegeben, wie verberblich bie große Bereinzelung ber beutschen Staatstrafte, wie in anderer, fo insbefondere auch in Racfficht auf Die Bildungsinflitute wirts te. Gelbft bie Bufammenwirfung mehrerer Regierungen mar nicht im Stande, bas Ginfen biefes Infitute au binbern, fobald ein großer und machtiger Staat ben ausgezeichneteften Lehrern beffelben Gelegenheit gab, eine bobere, ihren Berbienften angemeffenere Belobnung unb mebr Spielraum und Unterftugung für ihre wiffenfchaft. Uche Thatigfeit ju finden.

Bas fich alfo aus ber Ratur einer Berfaffung, wie bie benefche, fcon von felbft ergiebt, bas beftatigt auch

Schritt far Schritt bie Erfahrung: Statt ein Beforbes rungsmittel ber Rultur und bes bochfimoglichen Bobls fands ber Ration ju fenn, legte fie benben vielmehr unüberfteigliche Binderniffe in ben Deg. Doch gefest auch, es mare Deutschland moglich gewesen, ber biefer Berfaffung einen fo boben und felbft einen bobern Grab bes Wohlfands, als ben jeber andern, ju erschwingen. mas hatte es baburch für feinen erften und nothmenbigfien Staatsiweit gewonnen? Es blieb in biefer Sinficht arm ben bem größten Ueberfluß, schwach und bulf. los ben ben riefenhafteften Rraften. Der Reichthum ber einzelnen Staaten war fein Reichthum ber Ration. Im Gegentheil, je traftiger ber einzelne Staat fich fühlte; befto tropiger war er, und befto weniger ju bes wegen, bem allgemeinen Beften etwas jum Opfer an bringen.

Die Grundtenbeng ber Theile ging von Anbeginn. gar nicht babin, fich in ein Ganges zu verbinden, und in und fur diefe Berbindung, als wahre organische Blieber jum gemeinsamen 3med bes Gangen ju wirfen; fonbern vielmehr fich biefen Banben ju entziehen, nur in fich felbft ju leben, und blod fo viel fur bas Gange aufzuppfeen, als bas lockere Band, woburch fie noch aufammen bingen, ihnen unvermeiblich auferlegte. Das ber bie vielen immer vergeblich wiederholten Aufforberungen von Seiten ber Raifer, und ble unenblichen Schwierigfeiten von Geiten ber Stande, mo es irgend einen gemeinsamen, auch noch so wichtigen 3med bes Daber ber langfame, oft unterbrochene Gang traf. aller öffentlichen, von den Standen felbft gemunfehten und als nothwendig erfannten Anordnungen, wie die

;-

Die Abneigung, fich zu irzend einem Aufwand für das Ganze zu verstehen, zing so weit, daß man nicht eine mal auf den Reichstagen mehr erscheinen wollte. Mehrere Stände ließen fich deshalb ausdrücklich von dieser Psiicht entdinden. Die übrigen versämmten sie eigene mächtig, oder schieften ihre Deputirten, so daß dieses endlich ganz zur Regel wurde.

Aber auch ohne Ruckficht auf biefe febr naturliche Abneigung ber Stande; etwas jum Beften bes Saugen in thun, machte schon der Umstand, daß so viele über Die beutschen Staatstrafte ju verfagen batten, fie großtentheils unnug. Belcher Gang ber Berathichlagun gen und ber Uebereinfunft ju einem gemeinschaftlichen Ameck, jumal wenn berfelbe mit wefentlichen Aufopferungen verbunden war, ließ fich wohl von einer fo groß fen Menge von Regierungen erwarten, Die in Abficht auf ben Umfang ibrer Staaten, und auf ihr befonbres Intereffe fo verschieben, nur in ihren Deputirten verfammelt, und aberdieß noch von ihren eignen ganbfianben abhängig waren? Jeder Reichstag endete in der Regel bamit, bag man bie Enticheibung ber Sache auf einen andern verschob, auf welchem eben fo weuig ausgemacht wurde; und bie wichtigften Angelegenheiten gerfolugen fich, weil niemand geneigt mar, bie Mittel bagu beraugeben. Alls endlich burch Gefete ein bestimme ter Bentrag ju ben öffentlichen faften fefigefest murbe, da ward und blieb berfeibe boch fo schlecht regulirt, und fo uneureichend, bag nichts von Bebeutung baburch auszurichten mar. Die Rolge entsprach bann ihrem Das fonft fo machtige Deutschland fant jur Grunde.

fläglichsten Ohnmacht herad. Ein Bolt, bas fonkt bem ganzen ouropäischen Kontinent Seseye gegeben, war nicht einmal mehr im Stande, einen einzelnen mächtie gen Stand aus seiner Mitte in Schranken zu halten. Die Sicherheit bes Reichs im Sinzelnen, wie im Sans zen, im Junern, wie im Neustern, beruhte auf zufäßis zen Berhältniffen, katt ihren Grund in ben eignen Kräfsten ber Ration zu haben, und es war verloren, sobald jene Berhältniffe schwanden.

Golche Züge find wohl hinreichend, um die bisberige Verfassung Dentschlands in einer Gestalt zu zele,
gen, in welcher sie vor dem Richterstuhl einer gründlischen Politif dem entscheidendsten Verdammungsurtheil nicht entgeben kann. Indessen verdient außer den angezeigen Grundgebrechen unter andern hauptsächlich eins,
von welchem sie aufs innigste durchdrungen war, noch
eine besondere Rücksicht. Dieß war das große Rise,
verhältnis in den staatsburgerlichen Rechten der Unterthanen.

Die gause bentiche Staatsform hatte fich burch Dienftmann ich aft gebildet. Durch Julfe ihrer Dienstopflichtigen hatten bie frantischen Fürsten sich die bentichen Wölfer unterworfen; burch ihre Julfe beherrschten sie dieselben. Die ansichließenden Wertzeuge der bichten Gewalt waren die Getreuen des Konigs. Ourchse wurden alle, wichtigern Nemter im Staate und am Dofe besetzt. Die Folge davon war, daß sie dem Volfe das Joch überwarfen, sich in ihren Nemtern und Leben erblich marbeen, und sich zu selbstefändigen herren erhoben. Wie abermals der König ihrer Dienste bedurfte, um

ther die Ration in berrichen, und Glang um feine Berfon ju verbreiten; fo beburften fie nun ber Dienfte iba rer Leute, um fich von ber Gewalt bes Ronias loszumachen, Die Gelbfiberricaft in ihrem Lanbe auszufiben. und ibrem Sofe Glang ju geben. Co bilbete fic cin Rreis von Territorial . Bafallen um bie Berfonen ben Burften, wie biefe felbft juvor einen Rreid von Reiche Bafallen unt bie Berfon bee Sonias gebildet batten. Sie waren bie Stuben und Organe ber Lanbesqutorisat. wie die fürften gevor bie Stupen und Organe ber Reichsantvritat gewefen waren. In ibnen beftanb bie Militairmacht ber Burften, fie maren berufen, bie borguglichers Beamten am hofe, fo wie bie Ritfpreder it bffentlichen Angelegenheiten, Die Rathe und Wertzeuge in ber Regierung bes ganbes ju fepn. Rur ibre Dienfte ward ihnen ber Genug von Lebnautbern. Balb aber wußten auch fie fich ben erblichen Befit biefer Guther an verfchaffen, und wenn fie im Gangen auch ju obne machtig muren, um fich von ihrem Barften unabbangig me machen? fo fanden fie boch in ben Umftanden Unterflugung genug, um fich ber fur ihre Guther uneutgeldlich ju leiftenben Dienfte ju entfchlagen, und abrigens alle ibre fonftigen Borguge bengubehalten.

Auf solche Weise erzeugte fich in ben deutschen Staas ten ein Stand, ber das Privilegium hatte, im Besig ber wichtigsten Guther des Landes nicht nur an allen Bortheilen der burgerlichen Gesellschaft Theil zu nehmen, bone die damit verbundenen Casten zu tragen, sondern auch ansschließend den Glanz des Hofes und die Bortheile und Gewalt der Regierung zu theilen. Alle Lasten stein sonach auf den Burger und Bauer zuruck. Das eine folde Berfoffung ben mefentlichften Rechten biefer vernachläßigten Rlaffen ber Staatebarger wiberfiritt, fallt von felbft in Die Augen. Dit welchen Grunden. liefe fich's mohl vertheibigen, wenn ein Theil ber Staatsburger, ber vermoge feines Boblftands ben ber Erbale: tung ber burgerlichen Gesellschaft am meisten interefürt fenn muff, fich ber Obliegenheit entzieht, ju bem uothis gen Aufwand fur biefelbe feinen angemeffenen Bentrag in entrichten, und alle Befdwerben nur auf bie übrigen Rlaffen malgt? Ift es nicht ein Raub an bem Bermdgen, eine offenbare Berletung an ben Rechten ber lete tern? 3ft es nicht eben ber 3med jebes Staatsbereins, Die gesammten Mitglieder beffelben por Beeintrachtiguns gen ihrer Rechte ju fchagen? Wie fann er aber biefem 2mect entsprechen, wenn felbft burch feine Organisation ein Theil ber Burger gezwungen ift, fich fur ben anbern aufzuopfern? Ift ein auf folde Beife organifirter Staat, anflatt vor Gewaltthatigfeiten ju fichern, nicht vielmehr felbft ein fortwabrenber Quell von Gemalttbatigfeiten?

Doch wir wollen gar nicht erwähnen, welche Anforderungen fich aus den klaresten Grundsägen des Rechts
an jede Staatseinrichtung machen lassen, und wie wenig
die Verfassung der deutschen Staaten mit diesen Grundfäßen sich vereinigen ließ. Wir wollen auch nicht des
kränkenden Gefühls gedenken, welches noch überdieß der
Stoll und Uebermuth der so begunstigten Rlasse ihren
zurückgeseigten Staatsmitburgern so oft erregte. Nur
auf den ungemeßnen Nachtheil wollen wir Rücksicht nehmen, der aus dieser Verfassung für den Staat entsprang.
Statt daß die Wichtigkeit der höhern Stellen im Staat,
am hof, und bey der Armee die Einsichtsvollsten, Besten

und Tuchtigfirn aus ber gangen Ration, obne alle anbere Rudficht als auf ihr Berbienft, erforbert batte, fanben jene Stellen nur bem ermabnten Stanbe affer. Sa folimm bief an fich fcon war; fo warb es und Schlimmer baburch, baff eben biefer Stand, ber, bor alleir gu ben wichtigften Hemtern berufen, auch nach beit grundlichften Ginfichten, nach ben geofften Berbienffen, und aberhaupt nach ben anfgezeichneteften perfoulichen Eigenfchaften batte ftreben follen, bief alles in der Res gel gerabe am affermeiften verabfaumte, weil bie Geburs ca mar, bie ibn ausschließend ju folden Stellen bereche " tigte. Die natürliche Golge war, baf bas Motil bes Gangen bem Privatintereffe eines einzelnen Stanbes anfe geopfert, Die offentlichen Angelegenheiten aud Eragbeit, ober Unfähigfeit, ober Mangel an Patriotismus ofters abel geleitet, nothige Berbefferungen verabfaumt, ober su foldfrig, ober væfebet betrieben, ber Staat auf allen Seiten im fortfchriet jum Beffern aufgehalten murbe. und unter verwickelten und gefahrvollen Berbaltniffen fich gang obne Sulfe fab, bag er, mit einem Wort, eines alten eingerpfteten Dafchine glich, bie fich in ihrem gen wohnten Gange trag und unbebulflich fortbewegte, obue nach bent Beburfnig und bem Entwickelungsgang ber Zeifen neue Mobificationen anzunehmen. In ber That. einen feltfamern und unglucklichern Diggriff tounte taum ber Bufall thun; als ba er jur Bermaltung aller bobern Doffen im Gtaatoeinen einzelnen Stand audfoliefend ausmfah! Bas murbe man von bem Berftanbe eines Butsberen, urtheilen, bet bie Bermaltung feines Buts nicht bem Redlichften, Treueften, mit affen ju einem fole den Beldaft erforderlichen Renntniffen und Gigenfchafe

ten aut beffen Audgeflatteten, ben et finben tatit : fonbert war einem folden andertrauen wollte, beffen Eltern tm. winem privilegieten Stanbe geborten? Wird aber nies ment bem bad Geinige lieb ift, bie Beforgung felbft ben geringfen Gefchafte einem anbern, ale bem baju Sangtichften, überlaffen, wie reimt ed fich, ben ben fchwies rieften und wichtigften Befchaften, welche bie Gicherbeit und bas Babl gauger Bolter jum Begenftant haben, nicht fomobl auf die bagu erforberlichen Rabigfeiten und perffulichen Gigenfchaften, als vielmehr auf bas Bufale liafte unter allem, auf bie blofe Geburt, Ruckficht ju nehmm? Das beiligfte Inftitut für bie Menfchheis if der Staat; benn nur in biefem ift jebe anbre, ber Renfcheit wichtige und beilige Anftalt moglich. Gin foldes Inflitut gu bermalten, es weiter auszuhilben und m fchaben, tonnen nur Denfchen von bobem Ginn, son tiefen vielumfaffenben Ginfichten, von großen Beit Bestraften, von lebenbigent Gifer far dles Grofe, Bute, Schone, geeignet fenn. Dergleithen fomen fich nun frens lich in jedene Stande finden. Allein Die Ratur ift fer verfdwenberifc nicht mit folden großen Gaben, baf ed aut gethan mare, bie Babl jener Beamten bist auf ein nen einzelnen Stand, ben fleinften Theil ber Mation : 20 beidranten, ber noch überbieß im Gangen ber Gemache lichteit. bulbigt, und bie Unftrengung einer tiefern Ente micklung und Anwendung feiner Rrafte fcheut! " 15 7.5

Welches Refulbet läßt fich nun aus biefen Betrache tungen zieben? Wenn rine Staatsverfaffung, Rrafe ibn ver Ratur, nichts anders fenn fann, als ein Inbegriff von Ginrichtungen und Mitteln, ben Wohlftand und die Indbildung bed Bolfs im höchfmöglichen Grade zu bes fördern, und vor allem allgemeine Sicherheit der Nechte und festen Schutz vor innern und außern Feinden zu gewähren; so war die deutsche Berfassung, die dieser Bestimmung nicht allein nicht enthrach, sondern ihr vielmehr in allen Puntten gerade zu entgegen fand, kanm für eine Berfassung zu achten; und weit entsernt, die Fortdauer einer solchen Berfassung, die ohnehin den Brund zu ihrem Untergang schon unmittelbar in ihrem eignen Schoose begte, zu wünschen, mußte jeder Deutssche, dem das Beste der Nation am Jerzen lag, vielwehr dem Ende derseiben mit Berlangen entgegen sehn.

Die gewöhnlichen Grunde, burd welche man biefe Werkaffung zu vertheidigen, ober wohl gar in ein berporlechendes vortheilhaftes Licht in feben fucht, mogen als Menferungen eines gurgemeinten Patriotismus ibs ren Werth baben; aber eine tiefere und umfaffenbere Ordfung verträgt ihre Cinfeitigfeit nicht. "Die Route-.. rung eines tieinen Staates, meint man , tann benfel-"ben leichter aberfeben, und eben barum nachbrifdlis der und vorebeilhafter auf alle einzelnen Theile wir-"fen. Diefen wichtigen Bortheil gemabrte bie beutfche "Berfaffung, und es verband fich bamit noch bet, bag bie Ginmobner biefer fleinen Stagten alle Wohlthaten "ber burgerlichen Gefellfchaft genoffen, ohne fie burch .. einen bracenben Aufwand für fiebenbes Militair und s, burch bas Blut ihrer jungen Mannfchaft erfaufen ju , muffen. Die Comergen muß baber jeder fleine beuts fiche Staat, ber in feiner Unbemerftheit und politie , fiben Umbebentenbheit einer fo bequenten und vortheil phaften Epiffent genoff, feine dire Berfaffung fallen,

, und fich in eine größere Maffe verfchmolfen, ober und

Bas nagt es aber, ben erfen Dunst betteffenb, baß eine fleine Regierung ibr Bebiet aber Landchen bequemer überfeben, bie Mangel und :Beburfniffe beffels ben leichter mahrnehmen fann, wenn ed ibr in ben melb ften und wichtigften Rallen an Rraft und binreichenden Mitteln gebricht biefen Beburfniffen abrubelfen tene Mangel zu verbeffern, und irgent einen bebeutenben Plan aut bobern Duleur und jur Emporbringung und Sicherung bes Mobifantes ber Unterthanen auszufahren? Bas nust es 4. B., baf eine folche Regierung woch fo gut die Mittel überfieht, ben Bobiffand ber Unterthanen burch Rabriten und Sanbel zu beben, meit ihnen benachbarte Staaten burch bobe Taxen und gelle ben Berfehr mit bem Musland erfchweren, ober burt Gin , und Ausfuhrverbote gang vernichten, wenn fie in bem einen Ralle ben Ertrag ibres Aleifes in boben Brade verminbern, im andern ihnen nothwendige Bea burfniffe entzieben, ober ben Abfas ihrer Erzeugniffe bindern, badurch bie Quellen ibres. Erwerbs verftopfen, und fe in Unthatigleit, Mangel und Clend perfenen? Was nunt es, daß eine folche Regierung ben eintreten. bem Mifmachs noch fo genaue Renninis von ber Roth ber Unterthanen bat, wenn bie Rachbarn ibr ben Betfauf ihrer Borrathe, ber erften Beburfniffe bes Lebens, verfagen? Was nugt es, bag einer Regierung ber ges ringe Umfang ibrer Staaten bie Ridrung ihres umts erleichtert, wenn fie ben bem Anblick ihrer fo befchrants ten Mittel ben Muth verliert, irgend eine wichtigere Berbefferungemaafrenel ju ergreifen, ober jeber Ge bante baran schon in bem Keim erfilebe, und wenn die Unterthanen ben dem Mangel an Reiz zu größerer Thäs tigteit, oder ben der eingeschränkten Aussicht auf bes beutende Bortheile ihrer Anstrengungen in Unthätigkeit und Deächheit versinken?

. Und hat benn aberbief ber Bortbell, ein fleines Bange leicht aberfeben gu tonnen, in vielen fleinen beuts fchen Staaten wirflich bagu gebient, allen Dangeln und Bedürfniffen in fo weit abzubelfen, and das moble thatige Bert ber Berbefferung in fo weit thatig an beforbern, als bie geringen Grafte vergonnten? Ronnte finn bon ber Befeggebung rabmen, bag fie mit ben inweranberichen Grundfagen bes Rechts und mit ben welchelichen 3meden ber Gefellichaft genau gufammens Mimmte, bag fie auf ben Geift und Buftand bes Bolts, auf Orte. Beit. und andere Berbaltniffe grandlich berichnet, und von ber Gerichtspflege, bag fie mobl organifirt, unparthenifch, fonell und ficher mar? Burben Dermeibliche Broceffe in ber Geburt erffictt, unvermeib. liche fcbleunig, gerecht, und ohne verberblichen Aufwand gefchlichtet? Baren bie Beamten thatig und reblich, und Die Unterthanen bor Bebruckungen und Erpreffungen gefichert? Baren Rirchen, Schulen und anbre Stellen fin . Bangen wenigftens mit ben tuchtigften Gubjeften Befest, und biefe nach Berbaltnig ber Staatstrafte geborig befoldet ? Satte man fur offentliche Sicherheit und Ordnung burch eine gute, wachsame Polizen geforgt? Dit einem Bort, bot wenigftens die Dehrheit bitfer jablreichen beutfchen Staaten eine mufterhafte Staatsverwaltung im Aleinen bar? - Die Antwort auf biefe Fragen ergiebe fich jum Theil ichon aus bem

fraber Gefagten: und fo weit man auch entfernt fenn mag, ju-leuguen, bag bie und ba ein befferer Geift bie Regierung befeelte, und manche nutliche und weife Eine richtung getroffen marb; fo mußte man boch febr Reuling in ber Renntnif ber beutfichen Staaten fenn, um in Abficht auf jeue Bragen im Gangen mehr Stoff jum Loben, als jum Sabeln ju finben. Doch bief ben Geite, to ift es wenigftens außer Zweifel , baff , in jeber Dine ficht auch ben gunftigften Fall gefest, ein fleiner Land. faat in ber Regel nie ein großes Leben gewinnen, nie ein großes Maag von Rraften in feigen Bewohnern und allfeitig entwickeln, nie fich über einen gewiffen Grad von allgemeinem Boblftand erheben, ober me bieg etma burch Induftrie und Sandel gescheben mochte. nie vor schnellem Wechfel und mancherlen gaunen bes Bufalls, benen bie Dhumacht ftete am meiften biofter ftellt bleibt, gefichert fepn tann. Colche bentiche Stone ten , wie einige große Reichsftabte , als Samburg, Bie bed. Bremen u. a., and im Innern bes lanbes, bie ibre Lage ober anbre Umftanbe und Berhaltniffe in Ab. ficht auf Sandel und Gemerbe porguglich begundigten. und bie baburch, weil fie mehr Mittel, und besbalb and mehr Reit ju boberm Auffchwung batten, ibres geringen Umfange ungeachtet fich icon ju bebeutenbern Staaten erhoben , burfen eben barum mit ben übrigen nicht nach gleichem Maagitab gemeffen werben.

Bas ben swepten Punkt anlangt; fo überfieht man nur zweperley: einmal, baß, wenn bie beutichen Staaten ben läftigen Answand für fiebenbes Mifitait erfparten, welches jebach auch bep weitem nicht von allen, und überall nicht in ber gangen Ausbehnung bes

Bortes gilt, fie bafile eine febr große Menge toffpieliger Regierungen ju unterhalten batten; imentend. daß fie, meistens ohne und gegen ihr Interesse, mabe lagig in Rriege mit verflochten wurden, bie ibnen, wenn auch minber das Blut ihrer jungen Mannfchaft. boch baufig genug bas leben vieler ihrer Unterthanen Berbaupt und insbefondere beren Daab und But, Ger fundheit und Mobiffand tofteten. lind bie, welche ein flebenbes Militair unterhielten, waren nebft bem Deud. ben die Unterhaltung beffelben verursachte, auch allen genannten übrigen liebeln qualeich unterworfen. trugen bie Laften einer gerafteten Berfaffang, und mas ren stigleich allen traurigen Rolgen eines wehrlofen Ins Ranbes blof geftellt. Gine verfehrte Ginrichtung mirb mie ihren fchlimmen Mirtunden entgebn, und welche Gins richtung tann verfehrter fenn, als eine folde, welche es an ben nothwenbigften Mitteln ber Gelbfiffinbiafele und offentlichen Sicherheit mangeln laft, wher fich ib. rer fo bebient, baf aller Rugen babon unmänlich wird?

Roch auf einen Puntt enblich logen die Berebere der alten deutschen Versaffung ein vorzügliches Semicht. "Sie degünstigte, sagen sie, die Frenheit des Denkens "und die Auftlärung des Bolks." Wenn man baben an die Frenheit, die Lehren derselben öffentlich und ohne Ruchalt zu prüfen; so ist jene Behauptung ohne Sinn. Denn in hinsicht auf jeden andern Segenstand menschlicher Erkennenis — politische Dinge abgerechnet — Irrehamer zu berichtigen, und Wahrheit zu verbreiten, wird feine einklisstet Regierung hindern, die nur irgend ihren Vortheil kennt. Was aber die Religion betrifft; nur ben Willen ber oberften Reichebeharbe in Bollies bung brachten.

Ben biefer Einrichtung konnten entweber die alten Regierungen ber Einzel. Staaten, both ganglich unters geordnet auf die gezeigte Beise dem allgemeinen Bers waltungsspftem und der obersten Reichsbehörde, bis zur Erlöschung ihrer Stamme bleiben, oder bester, das Gauze mußte zweckmäßig in bloße Bezirke getheilt, und biese mit den tüchtigsten, als lebenslänglichen Beamten, besetzt werden.

Rur eine solche Reform konnte die Sindernisse vollig heben, welche die alte Verfassung der Erreichbarkeit der wesentlichten Staatszwecke in den Weg geschoben. Nur durch eine solche Resorm konnte Deutschland seine mahre Gelbstkändigkeit wieder erlangen; nur durch sie konnte es, wie ein Phonix aus seiner Asche, sich von Revem zu seinem vorigen, Glanze erheben. Die Fortdauer der Selbstkändigkeit der einzelnen Regierungen war, mehr oder minder, immer eine Verewigung der alten Gebreschen.

Wie sollte aber Deutschland zu einer folden Grundreform seiner alten Berfassung gelangen? Um durch sich
selbst dazu zu gelangen, gab es nur drep Wege: a)
Freywillige Verzichtleistung der Reichsstände auf ihre
alten Rechte, und freywillige Vereinigung derselben zur Derstellung der neuen Verfassung; b) ein allgemeiner Ausstand der ganzen Nation, um die Fürsten und Stande zu zwingen, sich ihrer durch Jahrhunderte befestigten, und durch Privilegien, Verträge und allgemeine Reichsgesetze sanktionirten hemschaft und Rechte zu begeben, und unter die Gewalt eines allgemeinen OberSampes, gleich allen übrigen Burgern, jurucfulebren; o) gewaltsame Unterbruckung von Seiten eines aber meh-

Deutschlands Wiedergebure auf bem erften Wege gu erwarten, konnte fich wohl niemand in den Sinn kommen laffen. Hatten auch einige Fürften selbst est über fich gewinnen tonnen, sich zu einem so heroischen Schritt, zu einer solchen fast bepfpiellosen Aufopferung zu entschließen; so murden doch ihre Großen die Austschlenung gehindert haben. Und hatten auch diese an dent großmulthigen Opfer Theil genommen; so wurden doch die vielen übrigen Fürsten und Stände sich ihnen entges gengestellt haben.

Wate, mas ben zweyten Punkt betrifft, ein allgemeiner Wolfsanftand auch überall vereindar mie den Grundfägen des natürlichen Acchts; so war er doch kaum gebenkbar ben einer Ration, die, seit Jahrhunderten unter so viele einzelne Regierungen vertheilt, in ihren Interessen, in ihrer Denkart, in ihrer Kultur, so sehr von einander abwich, der es an einem allgemeinen Bereinigungspunkte mangelte, und die in Abstot auf eine solche Bereinigung und auf einen solchen Zweck so viele und wichtige Sindernisse sand. Leberhaupt aber führt ein solcher Weg mit zu wenig Sicherheit zum Ziele, und auf zeben Fall hates man die beabsichtigte Verbesserung um diesen Preis zu theuer erkquse.

Dhue Buthun bes Bolls, und auch gegen ben Wilben ber minder machtigen Grande, hatte die alte Berfaffung auf dem dritten Wege am Ende wirtlich ihre Endschaft erreicht. Schon bruckte bas Uebergewicht ber machtigften Stande mit fichtbarer Bewalt auf die kleinern Staaten. Der gange Rorben von Deutschland mußte Preußens Winken gehorchen, ber Caben mat von Deftreich bedroht. Aber eben biefes gespannte Berbaitniß, diese brückende Uebermacht auf ber einen, diese humacht und Bedrangniß auf der andern Seite, machte einer auswärtigen Macht den Sieg über bas Sange leicht.

Deutschland mußte alfo fallen, fallen unter eine fremde Macht. Es bat mithin bie Gewalt veeloren. aber fein Schicffal nach eigner Billfubr je verfigen, und nach eignem Sutbefinden feine Berfaffung umzubile ben. Dief ift eine bemutbigenbe, es fcheint eine fcrectliche Wahrheit at fepn. Doch, mas fage ich? Bet Deutschland wirflich biefe Gewalt verloren? Wer war benn' zuvor im Beffe berfelben? Das Bolt? Es butte feine Stimme. Dft und laut gwar bat es feine Mennung burd feine Gelehrten, burd feine Beifen geaukert; aber fruchtlos verhallte fein Rufen. Riemand mertte barauf. niemand nahm es ju herzen. Die Stande, die Rurften, Die Regierungen ber einzelnen Staaten? Gie batten imar bas Recht, über Deutschlande offentlichen Buftand in perfugen ; allein es gebrach ibnen an Dacht, ibre Reche te geltenb ju machen. - Alfo war es bie Billfabr ein nes ober gwener machtiger einheimifcher Bofe, bie auf ben Rall, bag Deutschland nicht in fremde Sande fiel, über fein Schickfal gebot. Giner ganglichen Ummalenne war bie beutiche Berfaffung außer Zweifel entgegen ge-Ueber fie entscheiben follte entweber eine einbelmifche, ober eine frembe Dacht. Der Ausgang bes Rampfes bat, wie vorauszufeben war, bie Entfcheibung in die Sande ber legtern gegeben. Es frage fich nut

blos: Ift biefe Wendung bie gunftigfte, welche Deutschlands Gefchick unter biefen. Umftanben nehmen tonnte?

Diefe grofe, Dielbebeutenbe Rrage will aus feinem befdranten Gefichtspuntt beautwortet fenn. Die nenere Befdichte ber Bolfer barf nicht nach einseltigen, indivis buellen Ruckfichten beurtheilt werben. Was in ben lete tern Decennien in Europa vorgegangen ift, geht nicht bind bem befchrantten Intereffe einzelner Rabinetter, es geht bem wichtigften Intereffe ber gangen Menfchbeit an. Rachbem bie Bolter lange unter ber herrschaft willführlicher Brundfaße und vertebrter einseitiger Bolitif ace feufat, Rand endlich bie Denfchbeit auf, ihre unverjährs baren Rechte bon ber Willfubr und Unmagung guruckanforbern. Auf Kranfreichs Boben begann biefer große. ewig bentwurbige Kampf ber Bernunft mit ber berrichens den Willführ. Deun bort batten große Genies im beiligen Gifer fur bie Rechte ber Denfcheit biefelben ans ibrem Dunfel berborgezogen, und mit Klammengugen im Die regfamen Gemutber ber Rrangofen gegraben. Beuffere Berantaffungen brachten balb ben auf folche Beife vorbereiteten Rampf sum Ausbruch. Wie ein Blibftrabl ergoß fic bas nene Licht iber gent Europa, und entadudete in allen Bolfern ble lebenbigfte Theilnahme. Das foredte bie Billfubr, bie auf ihrem morfchen Throne forglos eingeschlummert war. Sie ruftete fich. ben furchtbaren Streit mit vereinten Rraften ju Boben gu fcblagen. Allein bie Sache ber Menfcheit ficate. Wie ber Rampf allgemein gewesen; fo mußten es auch bie Wirkungen bes Sieges fenn. Gine allgemeine Revolus tion in Europa begann fich ju entwickeln. Diefe Revolution betrifft nicht blos bas Schickfal, ober ben Sturg

singelner beerfchenben Ramilien, auch nicht blod bie auffern politifchen Berbaltniffe, fonbern bas innerfte Befen, bie Grundmarimen der Berfaffung. Der Rrieg, welchen Frankreich bis baber mit bem abrigen Europa geführt, ift tein Rrieg von gewöhnlicher Alet, es in ein Rrieg um erhabene Grundfage, um Staatsverbefferung, nm bie belligften Rechte ber Denfchbeit. Gollen fetnerbin Die Gefete ber Bernunft und grundlicher Bolis tit., ober follen die Gefete ber Millfufr und ber verfahrten Anmagung bie Ginrichtung ber Ctaaten und bie Berbaltniffe, Pflichten und Anfprache ber Staatsburger bestimmen? Dieg war ber Gegenstand bes Streits. Da ber Ausgang fich für bas erfere entichieben; fo fann auch nichts anders, als eine allgemeine tabifale Umfebe rung ber alten Staatsmarimen die Rolge fenn. Die Wirtung eines folden Revolutionsfrieges zwifchen bent europhifiben Staaten muß unfehlbar eine Grunbrevolus tion in ber Berfaffung biefer Staafen fein.

Deutschland, das jundchft ftand, den Rampf zuerst eröffnete, und in bemfelben, vermöge seiner Kraft, am längsten aushielt, mußte gleichfalls zulest dem fraftisgern Gegner unterliegen. Fragen aber: War es gut; daß die Entscheidung über Deutschlands öffentlichen Zustand Frankreich anheim fiel? heißt fragen: Db es gut sep, daß auch in Deutschland Grundsäge, die mit der Gerechtigkeit und Weisheit einer Staatsverfassung in öffenbarem Widerspruche stehen, solchen Plas machen, die in den heiligsten Gesegen der Gerechtigkeit und in den lautersten Aussprüchen achter Staatsweisheit ges gründet sind?

Es fcheint freplich einem Bolle fein follmmeres Befchict benegnen in tonnen, als wenn es, übermunben, unter die Berrichaft eines fremben Slegers fallt. gilt in ber That, wenn bloge Eroberungssucht, ober falfche Rubmbegier ben Rrieg entfundete, wenn ein folger, rauber Bolferfturmer mit feinen wilben Schaaren burch die Lander giebt, und nichts, als Elend und Spuren bes fchrecklichften Berberbens binter fich lagt. Es gilt noch mehr, wenn der flotge Gieger Die aber's wundenen gander als formtiche Provingen feiner Berrfcaft unterwirft, und ihre Schmach und ihr Elenb burch bespotifche Statthalter und burch raubfüchtige gefühllofe Duaftoren veremigt. Es gilt am meiften, wenn ein fultivirtes Bolt einem Schwarme Barbaren, ber, nicht juftieben, feine Schate geplunbert, feinen Boblfand vernichtet, feine Stabte und Dorfer in Afche vermandelt, feine Jungfrauen und Weiber gefchanbet, feine Rinder und Greife getobtet ju haben, nun auch Die Wertstatten ber Runft und Induffrie gertrummert, bie Biffenschaften von feinem Boben verscheucht, bie Mitare umfidegt, bie bargertiche Orbnung gerftort, und Die bochgefliegene Rultur, in tiefe Barbaren verfehrt, jur Bente fallt. In folden Sallen fann ber Genius ber Menfchbeit wur mit thranenden Mugen auf ben Schaus plat ber Zerftorung und Erniedrigung blicken.

Allein es tann auch einen Fall geben, in welchem einem Bolfe seine Rieberlage seihft zur Rettung und zim heil gereicht. In diesem Fall befindet sich gegendwärtig Deutschland. Es ward bestegt, aber nicht von einer horbe rober Barbaren, sondern von der kultivirtesten Ration des Erdbobens; nicht um zur bloßen

Droping berabinfinten, ober um blos gum eiteln Sieges geichen eines übermuthigen Rriegere ju bienen, fonbere um ju einem neuen foonen Leben emporgubluben. Zablreiche Beere burchjogen, flegent, bon einer Grenge jut anbern, feine Gebiete; aber feine Dorfer und Stabte Dlieben unberfehrt, bie burgerliche Debnung bauerte fort und ward fogar unterftust, Runfte, Gewerbe, und alle Geschafte gingen ohne muthwillige Storung, und soweit bie Umftanbe es immer geftatteten, ruhig ihren Gang, Die Altare fanden ficher, und die Wiffenschaften und alle ber Menfchheit beiligern Institute fanden in ben Glegern felbft ihren festesten Schup. Alles, was vorgegan. gen, scheint Deutschland nur begegnet ju feyn, um an ben Frnichten ber mertwurdigften Revolution, und an ber baburch bezweckten Staatsverbefferung gegen Opfer Theil ju nehmen, bie mit benen nicht verglichen werben fonnen, welche ber fiegenbe Staat bem namlichen 2mede felbft bargebracht bat.

Ich zweiste nicht, daß Viele biesen Sat sehr parased bor finden, zum Theil ihn gar als Acuserung einer bochst unpatriotischen, frivolen und unwürdigen Denkart versbannen werden. Es giebt Leute, deren Begriff von Pastriotismus so einseitig und beschränkt ist, daß sie jeders mann als einen offenbaren Feind des Vaterlands bestrachten, der die Dinge sieht, wie sie sind, und der nicht blind Parthen gegen Frankreich nimmt: und so sehr es auch sonst im Geist des Deutschen ist, alles Fremds über die Gebühr zu schägen, und insbesondere dem, was über den Rhein zu uns kommt, einen übertriebenen Werth benzulegen; so weigert wan sich doch, diesen Rachbarn jenseit des Rheins in dem Punkt Gerechtise

feit wieberfahren zu laffen, in welchem man nembe bie gegrunbetfte und wichtigfte Urfac bagu bat. ... Diches ift gewöhnlicher, als bas, was Frankreich gegen Deutsche land unternommen bat, ale eine Bhat ju betrachten, bie jeber verabichenen muß, ber auch swifchen Bolleen Pflichten und Rechte anextrunt. - Auf feine Meberlegens beit tropenb, fo mennt man, velste binterliftig ber Bege ner burch Ereulofigfeiten, Mungenngen und Ungerechtige keiten affer Ert bie Dentichen fo lange, bis fie in ben Maffen griffen, und nun felbit ibm ben geluciten Schein gerechter Gegenwehr und Rache gaben. Balb ift es magemefiner Chrgeit und Lanberfucht, halb unerfattlicher Durft nach Rrieg und Bente . balb bie Sundt burch ein nen mifflichen gandungapten ben erlangten Rubm aufs Spiel ju fesen, balb bie Potimenbialeit, ber Abergroßen Eruppenmaffe Belchaftigung und Brob :in verfchaffen. balb eine anbere Arfache, mas ben aufergebentlichen Dann, ber Europens Gelidfal leitet, bemagen baben foll, auf bie erfte, fceinbare Beranlaffung fich aber Deutschland bergemerfen, und Frenheit, Glad und fries ben bon feinen Muren ju berfchenchen. In bem Gebang ten erhebt man fich nicht, baff, fraft bes unauslefftbepen Gegenfages, ber burch bie frangofifche Ctaatsummalinna zwiften Armfreich und ben übrigen encondis fchen Regienungen gegeben war, die Reibungen, folglich auch die Rriege, nicht eber enben fonnten, ald bis bie Revolution entweber vernichtet, oben wollenbet, bas ift, bis entweder Frankreich, ober alles, was fich ibm ent gegen feste, entscheibend heffegt mar. Rum in einem Inbividuum, in Rapoleone perfoulicher Ginnebart; fucht man ben Grund ju allen ben neuern Beranberungen sund inesssonvete auch ju dem tragischen Schlefal, welchus Deutschhand neutebings betroffen bat, anstatt thit in dent's don teinem Indibibuum ubhängenden, gestammten Arthätinis Frankreichs zu dem übeigen Europa zu suchen. Dit dieser Anstreichs zu dem übeigen Guropa zu suchen. Dit dieser Anstreichs zu dem hängt es dann freußich auch sehr alltsticht zusammen, daß man für nichts Nagen hat; als für die Uebel, unter welchen die Geganwart das ungläckliche Deutschland seufzen läßt, and für niches Gefühl hat, with für das Unrecht, das, wie man glaubt, won dem Abertachtigen Gegner ihm zuges fäge worden ist.

Doch 28 fommt bler gar nicht barauf an, die Bemegarande bu unterluchen . welche Rranfreich ben feinen Unternibmunditi degen Denticland fomobl, ale gegen Den übrigen Rontinens geftelter baben. . Auch wird nies maed bekaupten, baf jener Staat bierben nicht fomobl Rint Racties "fattereffe, die vielmebe bas Wohl ber übris den Bolle: Aleichfaft wie fin neute Beitbeiland, por Aufen Gibabt: Um nicht feibft unterbrückt ju werben antifelieu Gtaateummaleung burdenfeten, mufte' er fic webitet, und um Englande feinbfeligen Planen ein Biet m feben, und feine einens Wacht beffo fefter ju grune ben, benugte er febre Siege, und bie ibm von feinen Gegneen tumer wen gegebenen Beraulaffangen, feine Gewalt faft fiber ben gangen Rontinent Europens ausandebnen. 1, 12 a. 2 a.

Allein bas hinder nicht, diefe Entwicklung bes Kampfes und die Foreschritte der frunzönischen Waffen als eine Entwicklung und Andbreitung der Revolution. über bas übrige Europa unjufichen; es hindert nicht, daß die fiegenben Franken; indem fie die Thronen flurge

ten ober bemfithigten, angleich ben Bolfern ben Gegen einer beffern Berfaffung brachten, und baff insbefonbere auch Deutschland ihnen in biefer Rudficht bie wichtig. fen Boribeile verbanten wirb. Bebarf es mebe, als eines Blicks auf die gander, die jest ber Sobeit ober bem Ginfing Franfreichs unterworfen fint, um fich burch bie That gu übergengen, baf biefes Bolt bie Bortbeile ber Revolution, Die es mit feinem Blut erfanipfte, nicht für fic allein bebalt? Geben wir nicht bie namlichen Grundfate, auf welchen bie fetige Berfaffung Rrant. reichs errichtet ift, auch in Italien, in Solland in Dobs len , und jum Theil felbk in Deutschland ausgeführt, und ift zu zweifeln, baf fie auch bier balb burchadugie berrichen merben? \*) Und welche Grundfage find es? Bolde. ohne welche ein Staat fich in feinem Grunds wefen wiberftreitet; folde, ohne welche ein Stuat meber ftine Rrafte vollftanbig entwickeln, noch feine wefentlichften 3mede geborig erreichen tann; folde enblich, burch welche ein Staat eine Sobe bon Rraft und Rlor erreis den muß, die ohne fie nie erreichbar ift.

Es ift auch eine von ben Bornrthelfen, mit welchek bie Ropfe berer angefüllt find, die von Frankreich immer nur gern bas Schlimmfte benten, und es jest eben fo bitter haffen, als fie es in ben erften Zeiten ber Revolution enthusiastisch priefen, ober bie überhaupt alles blos nach oberstächlichen und einseltigen Ansichten beurtheilen, ohne je einen tiefern Blick in bas innere Wefen

<sup>\*) 3</sup>ch bore bier ausrufen: bas batten wir alles felbft gemacht! Sehr mahr, aber woburch? burch eine Revolution wie in Frankreich, anders nicht. Sollte biefe nicht schrecklichere Spuren juruckgelaffen haben, ale Rapoleone Siege?

pur ben Willen ber oberften Reichsbeharbe in Bollgie-

Bey dieser Einrichtung konnten entweder die alten Regierungen der Einzel Staaten, doch ganglich unters geordnet auf die gezeigte Beise dem allgemeinen Bers waltungsspstem und der odersten Reichsbehörde, bis zur Erlöschung ihrer Stämme bleiben, oder bester, das Gauze mußte zwasmäßig in bloße Bezirke getheilt, und biese mit den tüchtigsten, als lebenslänglichen Beamten, besetzt werden.

Rur eine solche Reform konnte die hindernisse vollig heben, welche die alte Verfassung der Erreichbarkeit der wesentlichsten Staatszwecke in den Weg geschoben. Nur durch eine solche Resorm konnte Deutschland seine mahre Gelbstständigkeit wieder erlangen; nur durch sie konnte es, wie ein Phonix aus seiner Asche, sich von Renem zu seinem vorigen, Glanze erheben. Die Fortdauer der Selbstständigkeit der einzelnen Regierungen war, mehr oder minder, immer eine Verewigung der alten Sebres chen.

Wie sollte aber Deutschland zu einer solchen Grundreform seiner alten Berfassung gelangen? Um durch sich
selbst dazu zu gelangen, gab es nur drep Wege: a)
Freywillige Verzichtleistung der Reichsstände auf ihre
alten Rechte, und freywillige Vereinigung berselben zur
Derstellung der neuen Verfassung; b) ein allgemeiner
Ausstand der ganzen Nation, um die Fürsten und Stande zu zwingen, sich ihrer durch Jahrhunderte besestigten, und durch Privilegien, Berträge und allgemeine
Reichsgesetze sanktionirten Deutschaft und Rechte zu bes
geben, und auszen die Gewalt eines allgemeinen Ober-

hampte, gleich allen übrigen Bürgern, jurucfufebren; o) gewaltsame Unterbrückung von Seiten eines aber meh-

Deutschlands Wiedergeburt auf bem erften Wege mermarten, tonnte fich wohl niemand in den Sinn tonmen laffen. Satten auch einige Farften felbft es über fich gewinnen tonnen, fich zu einem so heroischen Schritt, zu einer solchen fast bepfpiellosen Aufopferung wentschließen; so murden doch ihre Großen die Ausbsührung gehindert haben. Und hatten auch diese an dem großmuthigen Opfer Theil genommen; so wurden doch die vielen übrigen Fürsten und Stände sich ihnen entgegengestellt haben.

Wate, was ben zwepten Punkt betrifft, ein allgemeiner Volksausstand auch überall vereindar mit den
Grundschen des natürlichen Rechts; so war er doch
kanm gedenkhar den einer Nation, die, seit Jahrhunderten unter so viele einzelne Regierungen vertheilt, in ihren
Interessen, in ihrer Denkart, in ihrer Kultur, so sehr von einander abwich, der es an einem allgemeinen Vereinigungspunkte mangelte, und die in Absicht auf eine solche Vereinigung und auf einen solchen zweck so viele und wicheige hindernisse fand. Ueberhaupt aber subre ein solcher Weg mir zu wenig Sicherheit zum Ziele, und auf jeden Hall hatte man die beabsichtigte Verbesserung um diesen Preis zu theuer erkause.

Dhue Buthun bes Bolls, und auch gegen ben Wil-Jen ber minder machtigen Stande, batte die alte Berfassung auf dem dritten Bege am Ende wirklich ihre Endschaft erreicht. Schon bruckte bas Uebergewicht ber machtigken Stande mit sichtbaeer Bewalt auf die Eleinern Staaten. Der gange Rorben von Deutschland mußte Prengens Winken gehorchen, der Cuben war von Deftreich bedroht. Aber eben diefes gespannte Bers haltniß, diese brückende Uebermacht auf der einen, diese Shumacht und Bedrangniß auf der andern Seite, machte einer auswärtigen Macht den Sieg über bas Sange leicht.

Deutschlaub muffte alfo fallen, fallen unter eine fremde Dacht. Es bat mitbin bie Gewalt verloren, aber fein Edicfal nach eigner Billfubr ju verfigen, und nach eignem Sutbefinden feine Berfaffung umzubil ben. Dieg ift eine bemuthigenbe, es fceint eine fcred. liche Babrbeit att fenn. Doch, mas fage ich? Bet Deutschland wirklich biefe Gewalt verlaren? Wer mar benn' zuvor im Beffe berfelben? Das Bolt? Es batte teine Stimme. Dft und laut gwar bat es feine Mennung burd feine Gelehrten, burch feine Beifen geaußert; aber fruchlios verhallte fein Rufen. Riemand mertte barauf. niemand nahm es ju Bergen. Die Stande, Die Rueffen. Die Regierungen ber einzelnen Staaten? Gie hatten imar bas Recht, über Deutschlands öffentlichen Buftand gu perfugen; allein es gebrach ihnen an Dacht, ibre Reche te geltend ju machen. - Alfo war es bie Billfabr ein nes ober gwener machtiger einheinifcher Bofe, bie auf ben Kall, bag Deutschland nicht in frembe Sande fet. über fein Schicffal gebot. Giner ganglichen Ummalgung war bie beutsche Berfaffung außer Bweifel entgegen ge-Ueber fie entscheiben follte entweber eine einbelmifche, ober eine frembe Dacht. Der Ausgang bes Rampfes bat, wie voranszusehen war, bie Entscheibung in bie Sanbe ber lettern gegeben. Es frage fich nun

bios: If biefe Benbung bie gunftigfte, welche Deutschlands Gefcid unter biefen Umftanben nehmen tonnte?

Diefe große, Dielbebeutenbe Rrage will aus feinem beichraniten Gefichtsvunft beautwortet fenn. Die nenere Befdichte ber Bolfer barf nicht nach einfeltigen, indivis Duellen Rudfichten Beurtheilt werben. Bas in ben letsern Decennien in Europa vorgegangen ift, geht nicht blos bem brichrantten Intereffe einzelner Rabinetter, es neht bem wichtigften Antereffe ber gangen Menfcheit an. Rachbem die Bolfer lange unter ber Berrichaft willfuhrlicher Grundfabe und verfehrter einseitiger Bolitif ges fenfat, Rand endlich bie Denfcheit auf, ihre unveridhrbaren Rechte bon ber Willfubr und Unmagung juruckauforbern. Auf Tranfreichs Boben begann biefer große. emig bentwürdige Rampf ber Bernunft mit ber berrichen-Deun bort batten große Genies im beiben Willführ. liden Gifer fur bie Rechte ber Menfcheit biefelben ans ibrem Dunfel berborgezogen, und mit Klammengugen im Die regfamen Gemuther ber Rrangofen gegraben. Meufere Beraniaffungen' brachten balb ben auf folche Weise porbereiteten Rampf sum Ausbruch. Wie ein Blisftrabl traof fic bas nene Licht fiber gang Europa, und ente gandete in allen Bolfern ble lebenbigfte Theilnahme. Das fcbreckte bie Billfubr. Die auf ihrem morfchen Ebrone forglos eingeschlummert mar. Gie ruftete fich . ben furchtbaren Streit mit vereinten Rraften ju Boben gu fchlagen. Allein bie Sache ber Menfcheit flegte. Wie ber Rampf allgemein gemefen; fo mußten es auch bie Wirkungen bes Sieges fenn. Gine allgemeine Revolution in Europa begann fich zu entwickeln. Diese Revolution betrifft nicht blos bas Schickfal, ober ben Sturg

singelner beerfchenben Ramilien, auch nicht blos bie auffern politifchen Berbaltniffe, fonbern bas innerfte Befen, Die Grundmarimen ber Berfaffung. Der Rrieg, welchen Franfreich bis baber mit bem abrigen Europa geführt, ift fein Rrieg von gewöhnlicher Met, es fit ein Rrieg um erbabene Grundfage, um Staatsverbefferung, um Die beiligften Rechte der Menfchheit. Gollen fets nerhin die Gefete ber Bernunft und granblicher Bolb tit., ober follen die Gefete ber Billfuhr und ber veridbrten Ummagung bie Ginrichtung ber Ctaaten und bie Berbaltniffe, Bflichten und Unfprache ber Graatsburger bestimmen? Dieg war ber Begenstand bes Streits. Da ber Ausgang fich fur bas erfere entschieden; fo tank auch nichts anberd, als eine allgemeine tabifale Umfthe rung ber alten Staatsmarimen die Rolge fenn. Die Wirtung eines folden Revolutionsfrieges zwifchen beit eurordifiben Stagten muß unfehlbar eine Grundrevolus tion in ber Berfaffung biefer Staafen fenn,

Deutschland, das junachst stand, den Rampf zuerk eröffnete, und in bemfelben, vermöge seiner Kraft, am längsten aushielt, mußte gleichfalls zulest bem träftigern Gegner unterliegen. Fragen aber: War es gut) daß die Entscheidung über Deutschlands öffentlichen Zustand Frantreich anheim fiel? heißt fragen: Db es gut sep, daß auch in Deutschland Grundsäge, die mit der Gerechtigkeit und Beisheit einer Staatsverfassung in öffenbarem Widerspruche stehen, solchen Plas machen, die in den heiligsten Gesegen der Gerechtigkeit und in den lautersten Aussprüchen ächter Staatsweisheit ges gründet sind?

Es fcbeint frenlich einem Bolle fein fcblimmetes Befchick begegnen gu tonnen, ais wenn es, übermunden, unter die Berrichaft eines fremben Glegers fallt. gilt in der That, wenn bloge Eroberungsfucht, ober falfche Rubmbegier ben Rrieg entflindete, wenn ein folger, rauber Bolferfturmer mit feinen wilben Schaaren burch die Lander gieht, und nichts, als Elend und Spuren bes fcbrectlichften Berberbens binter fich laft. Es gilt noch mehr, wenn ber ftolge Gieger bie uber's wundenen gander als formitde Provingen feiner Berrfcaft unterwirft, und thre Schmach und ihr Elend burch bespotifche Statthalter und burch raubfüchtige gefühllofe Duaftoren veremigt. Es gilt am meiften, wenn ein fultivirtes Bolt einem Schwarme Barbaren, ber, nicht juftieben, feine Schape geplundert, feinen Boblftand vernichtet, feine Stabte und Dorfer in Afche vermanbelt, feine Jungfrauen und Weiber gefchanbet, feine Rinder und Greife getobtet ju haben, nun auch Die Bertflatten ber Runft und Induftrie gertrummert, bie Biffenschaften von feinem Boben verscheucht, Die Mitare umftargt, bie burgertiche Orbnung gerffort, und Die bochgeftiegene Ruftur, in tiefe Barbaren verfehrt, jur Bente fallt. In folchen Sallen tann ber Genius ber Renfcheit nur mit ihranenben Augen auf ben Schaus Dlat ber Zerftorung und Erniedrigung blicken.

Allein es fann auch einen Fall geben, in welchem einem Bolfe seine Rieberlage selbst zur Rettung und stim Deil gereicht. In diesem Fall befindet sich gegend wärtig Deutschland. Es ward bestegt, aber nicht von einer horde rober Barbaren, sondern von der kultivirtesten Ration des Erdbodens; nicht um zur bloßen

Droping berabinfinten, ober um blos jum eiteln Siegess geichen eines übermuthigen Rriegers ju bienen, fonberg um ju einem neuen fconen Leben emporgubluben. Bablreiche Deere burchjogen, flegent, bon einer Grenge jur andern, feine Gebiete; aber feine Dorfer und Stabte blieben unverfehrt, bie bargerliche Ordnung dauerte fort und ward fogar unterflutt, Runfte, Gewerbe, und alle Befchafte gingen ohne muthwillige Storung, und foweit bie Umftanbe es immer geftatteten, ruhig ihren Gang, Die Altare fanden ficher, und die Wiffenschaften und alle ber Menfchheit beiligern Inflitute fanden in ben Giepern felbft ihren festesten Schup. Alles, was vorgegana gen, fcheint Deutschland nur begegnet ju feyn, um an ben Frichten ber mertwürdigften Revolution, und an ber baburch bezweckten Staatsverbefferung gegen Opfer Theil ju nehmen, bie mit benen nicht verglichen werben fonnen, welche ber fiegenbe Staat bem namlichen 3mede Elbft bargebracht bat.

Ich zweiste nicht, daß Viele biefen Sas sehr parasebor finden, zum Theil ihn gar als Acuserung einer bochkt unpatriotischen, frivolen und unwürdigen Dentart versbannen werden. Es giebt Leute, beren Begriff von Pastriotismus so einseitig und beschäute ist, daß sie jeders mann als einen offenbaren Feind des Vaterlands der trachten, der die Dinge sieht, wie sie sud, und der nicht blind Parthen gegen Frankreich nimmt: und so sehr es auch sonst im Seist des Deutschen ist, alles Fremds über die Gebühr zu schägen, und insbesondere dem, was über den Rhein zu uns kommt, einen übertriebenen Werth benzulegen; so weigert man sich doch, diesen Rachbarn jenseit des Rheins in dem Punkt Gerechtige

feit wieberfahren gu laffen, in welchem man genabe bis gegrunbetfte und wichtigfte Urfac bagu bat. ... Riches ift gemobulicher, als bas, was Frankreich gegen Deutscha land unternommen bat, els eine That ju betrachten, bie jeber verabichenen muß, ber auch swifchen Bollern Pflichten und Rechte anextennt. - Auf feine Meberlegens beit tropend, fo mennt man, velite binterliftig ber Gege ner burch Ereulofigfeiten, Mumakungen und Ungerechtige keiten afler Urt bie Dentichen fo lange, bis fie in ben Maffen griffen, und nun felbftibm ben gefuchten Schein gerechter Gegenwehr und Rache gaben. Balb ift es magemegner Chrgeit unb Lanberfucht, hald unerfatelicher Durft nach Krieg und Bente, bald bie Buncht burch eig nen miflichen ganbungeplen ben erlangten Ruben aufs Spiel ju feten, bald bie Potimenbigleit, ber übergroßen Truppenmaffe Befchaftigung und Brob in verfchaffene bald eine anbere Itrfache, was ben auftrarbentlichen Dann, ber Europens Schicffal leitet, bemogen baben foll, auf bie erfte fcheinbare Beranlaffung fich abeg Deutschland bergewerfen, und Brenbeit, Glad und Brice ben bon feinen Sluren ju berfchenchen. 3n bem Bebann ten erhebt man fich nicht, baffe, fraft. bes unausisfchbe. pen Gegenfages, ber burch bie fegniofifche Staatsnme malgung zwiften Aranfreich und ben übrigen epropais fchen Regierungen gegeben war, die Reibungen, folglich auch die Rriege, nicht eber enben fonnten , ale bis bie Bevolution entweber vernichtet, sben wollenbet, bas ift, bid entweder Frankreich, ober alles, was fich ibm ente gegen feste, entscheibend beffegt mar. Bur in einem Inbividunm, in Bepoleone : perfoulicher Ginnebart; fucht man ben Grund ju allen ben neuern Beranberungen imd inesssondere auch zu dem tragischen Schlefal, welches Deutschland nonetbings betroffen bat, anstatt thu in demy von feinem Individuum abhängenden, gestummten. Werhätnis Frankreichs zu dem übeigen Europa zu suchen. Wit dieser Auslicht der Sachen hangt es dum frenklich auch sehr nittelben zuspammen, daß man für nichts Augen hut; als für die Uebel, unter welchen die Gegundurt das ungluckliche Deutschland seufzen läßt, und für niches Gefühl hat, als für das Unrecht, das, wie man glaubt; von dem übermächtigen Geguer ihm zuges füge worden ist.

Doch is kommt bier gar nicht barauf an, die Beweggekinde pu untersuchen, welche Frankreich ben seinen Unternihmungen Jegen Deutschland sowohl, als gegen dem übrigen Kontinens geseiter haben. Auch wird niemand dehaupten, daß jener Staat bierden nicht sowohl sin ilgeries Imeresse, die vielmehr das Wohl der übrigen Volla. In flicht felde unterdrücke zu werden und schiede: Um ilicht kelde unterdrücke zu werden und schiede Inackumwälzung durchzusehen, mußte er sich wehden, und eine eigene Macht desto fester zu grünbenugte er seine Siege, und die ihm von seinen Begnern dumer neu gegebenen Beraulassungen, seine Beinalt fast über ben ganzen Konstnent Europens auss zudehnen.

Allein bas hinder nicht, biefe Entwickling bes Kampfes und die Fornstitte der frausofischen Waffer als eine Entwicklung und Ausbreitung der Revolution über bas übrige Eutopa anzusehen; es hindert nicht, daß die flegenden Franken; inden fie die Sproffen ftarje

ten ober bemfithigten, zugleich ben Bolfern ben Gegen' einer beffern Berfaffung brachten, und bag insbefenbere auch Deutschland ihnen in biefer Rudficht bie wichtig. fen Bortbeile verbanfen wirb. Bebarf es mebr, als eines Blicks auf die Lander, Die jest ber Sobeit ober bem Ginfing Rranfreichs unterworfen fint, um fic burch bie That ju überzeugen, bag biefes Bolt bie Bortheile ber Revolution, Die es mit feinem Blut erfinipfte, nicht für fic allein bebatt? Geben wir nicht bie namlichen Grundfate, auf welchen bie jetige Berfaffing Rrant. reichs errichtet ift, auch in Italien, in Solland, in Boblen , und jum Cheil felbft in Deutschland ausgeführt, und ift ju gweifeln, bag fie auch bier balb burchadugie berrichen werben? \*) Und welche Grundfage find es? Bolche, sone welche ein Staat fich in feinem Grunds wefen wiberftreitet; folde, ohne welche ein Stuat meber ftine Rrafte vollftanbig entwickeln, noch feine wefentliche ften 3mede geborig erreichen fann; folche enblich, burch welche ein Staat eine Sobe von Rraft und Klor erreis den muß, die obne fie nie erreichbar iff.

Es ift auch eins von ben Borurtheilen, mit welchen bie Ropfe berer angefüllt find, die von Frankreich immer nur gern bas Schlimmfte benten, und es jest eben fo bitter haffen, als fie es in ben erften Beiten ber Revolution enthusiaflisch priefen, ober bie überhaupt alles blos nach oberflächlichen und einfeltigen Ansichten beurteilen, ohne je einen tiefern Blick in bas innere Wefen

<sup>(\*) 3</sup>ch bore hier ausrufen: bas batten wir alles felbft gemacht!
Sehr mahr, aber woburch? burch eine Revolution wie in Frankreich, anders nicht. Sollte Diese nicht schrecklichere Spuren juruckgelaffen haben, als Rapoleons Siege?

ber Dinge ju tonn - es ift sind von jenen Bornrtbeilen : bag, biefe blutige Revolution ohne ben gewünfchten. Erfolg geblieben, und faß falle baburch beabfichtigten Bortheile an Ende wieder fo gut als verloren gegangen fenen. Man muß aber bie jegige Berfaffung Frankreichs entweber gang verfennen, ober fich febr vertebrte Begriffe uon ben Bortheilen machen, welche eine Ctaatde ummaljung jur Abficht haben fann, um an ben großen und unschätbaren Birfangen zu meifeln, Die Die Res pplution, får Frankreich bervorgebracht bat. Rie und nirgends bat eine Ronflitution fich fo febr ber Ibee einet vollkommenen Staatsverfaffung genabert, ale bie, welche Frankreich burch bie Revolution erhalten bat. Noch nie baben einer Berfaffung fo belle und lautere Begriffe uber bie Rechte bes Menfeben und Burgers, über bie; Ratur und Zwede eines Staate, unb über bie Mittel, biefe 3mede ju erreichen, jum Grunbe gelegen, und noch wie find biefe, Begriffe fo bestimmt ju wirklichen Grunde gefeten ber Berfaffung erhaben worden, als es in grantreich gefcheben. Roch fann man und, bie amerifanischen, Frepfiggten, etwa ausgenommen, teine Berfaffung aufgeigen, welche nicht einen großen Theil ber Staatseine mobner felbfe ber mefentlichften, unberauferlichen Menfchbeiterechte, burch Leibeigenschaft ober volltommene Glaveren, entweder formlich beraubt, ober boch auf eineeben fo ungerechte ale unpolitifche Beife befchranft und unterbruckt, einen anbern gegen alle Grunbfage ber Berechtigfeit und Rlugheit geboben und begunftigt; welche nicht ber Frepheit und ben Rraften aller, ober eines Theils ber Staatsburger engere Grengen gefest, als Gerechtigfeit und Rlugheit es vergonnten; welche nicht wes

Tentliebe Gtaarditbecte verfanut, und die Babl itbectwis beiger Mittel zur Erreichung ber erften Cfaatszwecke gum Gefes gemacht batte. Bon allem biefem geigt und Brantreich gerade bas Gegentheil. Doet wird niemand, foon burch bie Stagtseinrichtung felbft, an feinen naturlichen Rechten gefrantt. Alle Burger find, fo wollen es bie Rundgmentalgefete ber Berfaffung, ale Barger, ober por bem Befet, einander gleich. Mue baben gleide Anfprache auf die Bortheile bes Ctaats, und alle And, nach Berhaltnig ibrer Rrafte, ju gleichen gaften verpflichtet. Diemanb ift im Gebrauch feiner Brepheit und Rrafte enger beschrantt, als bie Moglichfeit bes Staates fabft, und Die nothwendige Ordnung es forbert: niemand'ift baber auch um feines Glaubens ober feiner Religion willen, bon burgerlichen Rechten aufgefcboffen, noch in ber offentlichen Ausübung berfelben gebinbert. Diemand bat eine Sewalt, einen Senuff, eine Ehre ober Borgug por bem Anbern, wenn nicht fein Mmt, fein Dienft fur ben Staat es forbert, und giebt es auch bort einen befonbern Chrenftanb; fo ift er blos eine Auszeichnung fur bas Berbieuft, ju welcher jeber, mes Stanbes ober Beruft er fen, gelangt, ben fein Berbienft bagu berechtigt. Die Theilnahme an ber offentlichen Gewalt und an ber Regulifrung ber Staatstwede ift nicht an ben Bufall ber Geburt unb bes Glude, fonbern allein an Calent, Ginficht, Sefcidlichfeit und Berbienft gebunden, ber niebrigfte Bes amte fleigt jum Minifter, ber gemeinfte Golbat jum Marfchall empor, fobald er fich vor andere baju tuchtig beweift. Alle rechtlichen Berbaltniffe find burch flare Befete beftimmt, und Die Berichtsform zwedmaffig oes

ganifirt, und auf einfache Grundfabe gundcaeführt. Die Ausbildung ber Ration ift in ihrer großen Burbe eis einer bet mefentlichften Staatszwecke anerfannt, ein groß fes Mationalinftitut ift als allgemeiner Lebensquell fae Wiffenschaft und Runft eingerichtet, und bie Ibee eines allgemeinen Bufammenhanges aller bobern int niebern Bilbungeinftitnte ber Ration entworfen. Alle 2meige ber affentlichen Berwaltung find in fich felbft und unter einander nach tiefer Weisbeit fo georbnet, bag fie mit Machbrud und rafcher Wirtfamteit fcmell und ficher ibren 3med erreichen, und die Mothwendigfeit, im viele idhrigen Rampf mit feinblichen Dachten ungeheure Dire fungen berborgubringen, fo wie bas Denfen, Forfchen und Birten ber berrlichften Ropfe, bat bier eine Umficht, eine Reuntnig, eine Erfindfamteit von Mitteln, und eine Gewandheit im Gebrauch berfelben gur Rolge gebabt, über welche ber Beobachter in Erftaunen gerđth.

Dieß find die Frückte ber Revolution, die hier nicht in bloffen Worten prangen, sondern in der jehiges Riesenmacht des franklichen Staats sich wohl fühlbar genug zu Lage legen. Daß die Demokratie, auf die es angelegt schien, und die nur das Gerüste zu dem neuen Baue war, in Wonarchie wieder übergegangen ist, hebt die eigentliche französische Staatsverbesserung so wenig auf, daß es derselben, wie die That und lehrt, vielmehr erft ihre Festigkeit und Dauer giedt.

Solche Grundfage mußten auch in Deutschland eins geführt werben, follte es je ju ben Wohlthaten einer guten Berfaffung gelangen. Satte man bieg aber je erwarten burfen, im Fall es Preugen gelungen mate,

bie beutleben Staaten finer Racht m ubterwerfen ? 19 Borauf batte man wohle sine folde Ermartung grunden mogen? Sat es Breufen, im fangen Lauf Der Bemolin tion, wohl an Gelegenbeit gemangelt, bie beffen Grundfabe, welche, nach bem Ausspruch ber Gerechtigleit und Politif, feber guten Berfaffung jum Grunde liegen mulffen, fo wie bie erfannenswurbigen Wirfungen berfelben fennen gu lernen? Dut es wohl je gegrundetere Urfach gehabt, biefe Grundfage ernftich zu bebergigen, und bie Einführung berfelben fich jum bringenbiten Gefchaft ge machen? Und mas bat es gethan? Unfatt Die ungereche ten und verberblichen Brivilegien aufzuheben, nach melden ein Stand die wichtigften Bortbeile im Staat aes nog, wehrend er fich jugleich ber Theilnabme an ben Laften beffelben entgog, wurden fie, befefigt. Maftett Die Schranten megguzeiffen, welche ben Stand ben Bichenbe. lichen , burch beren Bildung, Talente und Reuntmiffe ber Staat allein feine erforberliche Rraft und Bluthe murbe. gewonnen baben, von der Theilnabme an ben bobern Staatsamtern und an ben Befehishaberftellen in bet Memee ausschloffen, wurden eben biefe Steffen fteenaer-

Dreußen batte fich bester wie jebe andere deutsche Macht, 1. B. Defreich, dazu geeignet, denn wenn es zwar keine auf gute, wecknäßige Sesen gegrundete vrganische Werfassung besat; so strebte es doch schon lange dahin, und es waren durch die öffentliche Mennung gemisse liberale Gestnnungen zu seine Grundschen in der Regierung gediehen. Dahin gehörte die Religionsfreyheit und die allen Setren, mit Ausnahme der Inden, verliehenen gleichen Rechte, in Rücksicht diffentlicher Aecker und bargerlicher Nahrungszweige; das Streben nach Befreyung des Bauernstandes vom Leibeigenehum, welches das neuste Stift wegen Ausbedung der Erbunterthäuigskeit beweist; die den Burgerlichen nachgegebene Möglichkeit sich auf die bochken Boken zu schwingen ze. A. D. Red.

ale je, auf fen Abel eingeschräufte. Anstatt bem Militair eine beffere, ben Fortschiebten ber Zeit angemeffenere Gestalt ju geben, und überhaupt bie ganze Verwaltung nach ben Bedürfuissen und ben hellern Einsichten bes Zeitalters umzuschaffen, wurden bie, welche bie alten Gebrahen rügten, und auf zweckmäßige Verbesserungen brangen, entweber überhort, ober har verfolgt, und ihver Frenheit beraubt.

Dieff war ber Beift, welcher Breuffen befeelte. Durfte nun Deutschland fich von diefer Dacht wohl eine Ateform in feiner Berfaffung verfprechen, bie mit jenem Geifte gerabeju in Biberfpruch ftanb? Burben bie, von welchen eine folche Reform batte ausgeben muffen, bereit nanges Intereffe aber eben bie Rortbauer ber alten Diffe brauche und Sebrechen beifchte, und die gubor fcon fo frena und eiferfüchtig über biefe Portbauer machten, mun , machbem ibre Bewalt fich über gang Deutschland ausgebreitet batte, fic wohl zu einer fo großmutbigen Aufopferung ihrer Borguge und Rechte entschloffen bas ben? Rein, Preugen hatte fich burch Unterwerfung ber bentichen Staaten vergroßert, ohne bie alten Grundfate ber Billiufr und Unmagung, Die feine Berfaffung burchbrangen, abzulegen; es batte bie bruckenben Laften feines Bermaltungsspftems auf die Bolfer gemalet, ohne ihnen burch herstellung ihrer naturlichen Rechte ben geringften Erfas ju geben; und es batte ihnen nicht einmal einen fichern Genug jener Bortheile gemabrt, Die auch bep eis ner fcblechten Berfaffung aus ber Bereinigung in ein großes Sanges entspringen, ba bie Rortbauer feines als ten Spftems mit bem beffern Seift ber Berfaffungen, ber die nene Revolution bervorgerufen, in allguffarfem WiberWiderspruch ftand, als baß es fich lange warde behaupe tet haben. Eine Bermehrung ber olten Uebel burch noch uneveräglichere neue, das ware ber Erfolg gemesen. Die Begebenheiten ber neueften Beit haben ein zu belles licht auf den Geift geworfen, der den preußischen Staat, und insbesondere den Stand befeelte, in deffen Sanden fich die öffentliche Gewalt befand, als daß Deutschland fich eines Bessen von ihm batte versehen durfen.

Da alfo Deutschland ber friner aleen Betfaffung nicht langer bleiben butfte, noch tonntes ba es bickelbe eben fo menig fren und and eigner Bembening, es fin burch ben Millen ber gefammten Rationes ober burch Ginberftanbnig feiner Rurften und Stanbt abit berolfdet Gelbftverleugnung ihres Bribatintereffe, umfchaffen fomute noch wollter ba endlich auch bie Unterwerfung unter eine einbeimifche Dacht ibm teine Ausficht webet auf sin Berbefferung ber mefentlichften Gebrechen feiner Derfas fung, noch überhaupt auf baurenben Woblstand etoff. nete - welcher Weg blieb ibm jur Abbulfe feiner labul noch offen ? Rur ber: Ein frembes Bolt mußte, gleiche Diel, woburch bewogen, ins Mittel treten. Diefes mufft mit ber Dacht, bie Unterjochung Dautschlands burch einen einzelnen Reichoftand au verbinbern, unb bie Sars ften, gleichfam ftellvertretenb bie beutsche Bation, tur' Umanberung ber alern Form ju nothigen, sugleich gereifte Reuntniß ber beffern Staatsgrunbfage und fim langliches Intereffe verbinden, fie auch in Deutschland neltend zu machen. Gin foldes Bolt ift bas franzoft foe, Indem es felbit ben Diftbrauchen, die, mehr obet minder, alle europaifche Berfaffungen brudten, Luten Beile und emiat Beinpfchaft fchmor, und in einem langen fchrecklichen Kampfe eine beffere Orbnung ber Dinge bep fich berguftellen ftrebte, gewann es jugleich alle erforberliche Macht, Ginficht und Intereffe, um biefelbe auch ben übrigen Boltern mitgutheilen.

Betrachtet man alfo Deutschland nach feiner mabten lage, bedenft man, baf es eben fo wenig in feiner Gemalt mar, in feinem alten Buftanbe langer ju verbleis ben, als es einer volligen Umgeftaltung feiner Berfaffung nach neuen, ben alten gerabeju wiberfprechenben, Grundfaben fchlechterbings bedurfte, gleichwohl aber fich auffer Stanbe befant, eine foiche Beranberung aus eigner Bills tabr vorzunehmen; fo fann man unmöglich verfeunen, daß bie Benbung, welche fein Schickfal genomnten, und Durch welche einer totalen Umformung ber alten Berfaffing und ber Ginfuhrung befferer Ctaategrundfase auf einmal Babn gemacht ift, im Allgemeinen ermogen, bie gunftigfte ift, welche es unter folchen Umftanben immer Deutschlands Mieberlage ift; fur Die nebmen fonnte. bentiche Ration bas Debium, wodurch fie gur Theilnatmie an der fraugokichen Revolution und gu ben Bors thellen gelangt, welche biefelbe in Abficht auf Die beffere Sinrichtung und Bermaltung ber Staaten bervorges bracht bat.

Allein, um eine genauere und befriedigendere Einficht in die Veranderung, welche mit Deutschland vorgegengen ift, und noch vorgeht, so wie in die darans entspringenden Vortheile und Rachtheile zu erlangen, ift es nicht genug, bey einer blos allgemeinen Betrachtung steben zu bleiben. Wir muffen, in so weit dies vor det Dand Aberhaupt noch möglich ift, in das Wesen jener

Berandenung tiefer einzubringen, und eine fpeciellere Umsficht ber neuen Berhaltniffe, in Bergleichung mit ben alten, und mit hinficht auf biefenigen Ibeen, welche in solchen Berhanblungen nie aus ben Augen gelaffen wer- den durfen, zu gewinnen fuchen.

Eine genape und beigiliete Darftellung von Deutschlands neuer politischer Gestalt ift jest freibich noch nicht Möglich, weil sie selbst erst noch ihre nähere Bestimmung prwartet. Indessen liegt sie wenigstens schon in ihren Grundzugen vor Augen, und es find Thatsachen genug porhanden, um baraus weiser fortuschließen.

Die erfte hanptveranderung, welche mit Deutschlands bisberiger Berfassung vorgegangen ift, betrifft die Beiminderung den jahlreichen Einzelftaaten, auf welchen sonft das Reich zusammengesetzt war. Die fammtlichen geistlichen Fünftenthamer und Reichsstanbschaften, die Reichstädte — nur mit Ausnahme einiger — die Reichsbörfer, Reichsberrschaften, und fast sammtliche allzu kleine Reichsstaaten, haben aufgehotet, besondere Staaten zu sein. Die große Wenge tleiner Staaten ist in sine weit tleinere Anzahl größerer zusammengestoffen.

Die swepte Sauptveränderung betrifft den effentlichen, flauterechtlichen Charafter der Einzeststaten. Sonk maren die Saupter derselben nichts, als priptlegierte Stande. Alle ihre Rechte waren im Brunde nichts, als Privilegien, die fie nach und pach, guf dem Wege der Bewalt oder der Gunk, von dem allgemeinen Oberherrn erhalten hatten. Daben blieb rechtlich immer das alle Brundopphaltnis der Wasaleusschaft. Jeder Sprift und jeder Stand war, mehr oder minder, der Obergerichtschafteleit and Oberlehusberrlichtet des Reichsoberbaupts vergestalt unterworfett, daß er als Berbrecher angetlagt, und feiner Leben verlustig erklare werben touite. Die fes Band der Abhängigkeit ift aufgelost. Das Reichen oberhaupt ist verschwunden, und mit ihm alle seint Rechte. Die Jürsten sind jum unabhängigen Besty ihrer Länder gefangt; die sie nicht mehr als privilegirte Reichstehnsleute, sondern mit souveraner Gewalt behereschen. Dadurch sind jugleich alle Schraufen gefallen, welche die alte Reichsconstitution der innern Verfassung der elliged und Reichsstaaten Regre, und jedem Staate ist die Freysbeit geworden, sich nach angemessenn Staatsgrundsthin zu regeneriren:

Die britte Dauptveranberung betrifft bit neue Biebetvereinigung ber fo geftalteten beutschen Stadten. Deutschland bilbet nicht mehr einen Staat, fonbern et nen Staatenbunb. Ein Stant fest bas Berbaltnift ber Anterthanigfeit unter ber Dertfchaft und Regierung einer oberften Gewalt vorand. Ein felches Berhalfnif wiberfreitet aber ber Ratur fonveraner Stuas ' Rebe Berbindung unter ihnen tann nur eint Hebereinfunft jur wechfelfeitigen Unterftugung und Befof. Berung eines gemeinfamen Intereffe, unter burchgangiger Reelprocibit ber Dechte, fenn. Gine folde Berbins bung ift aber fein Staats, fonbern ein bloffer Bun besvereit, nhe wenn biefer Bund ein Saupt batt to entfleht babuid nicht ein Berbaltnif ber Derrichaft und Unteribanigfeit, fonbern blos ber Gefciafffunter ordnung jur beffern Erreichung bes gemeinfamen Swede.

Ein folder-Bund ift ber; welcher gegenwärtig gible fiben ben bentichen Staaten Beftebe. Der Zweck beffelben ift Erhaltung ber Integrität eines jeben faublifift

Abside auf einauber felbst, als in Obside auf fremde Staaten. Mus biefem 3mede geben bon felbit folgenbe nabete Bestimmungen bornar. Erftens: Reber Bunbestigat ift, in einem verhältnismäßigen Bentrag mer ellgemeinen Bunbesmocht verpflichtet. 3 wentens: 3ce ber Bunbacffaat begiebt fic ber Rechte feiner Gouverant tat in soweit, als biefelben mit bem Bunbedwert im Biberftreit ftehn. Dahin gehören namentlich alle Bertrage mit auswartigen Dachen, welche bie Sicherheit bes Bunbes, ober eines feiner Glieber bedroben, fo mie alle eigenmachtige Gelbftbulfe eines Bunbesftagtes gegen ben anbern. Zwifchen ben Mitgliebern bes Bundes herricht ein emiger Friede. Ihre Streitigfeiten tonnen nicht, wie fonft unter unabbangigen Stagten, burch Rrieg , fonbern pur, wie swifchen Pringten, auf bem friedlichen Wege des Rechts bevoelegt werben.

Daraus entfpringt brittens bie Beffmenbigfeit eines allgemeinen Bunbefgerichts, welches pon allen Staaten, als gleich intereffirten und gleich berechtigten Gliebern, seine Bestallung empfangt, und welchem alle Berbandete auf gleiche Beife unterworfen finb; so wie

Piertens überhaupt ein Gemeinwefen, wos durch ber gefammte Bund in Beziehung auf auswärtige Staaten den Charafter einer besoudern Macht aunimmt, und wodurch die Verbandeten in ein inneres Raugund Rechtsverhältniß treten.

Fünftens: Bur volltommenen Sicherfellung bes Bunbeszwecks vereinigt fich mit dem Bunde ein auswärtiger machtiger Monarch als Befchüter besseben. Bermoge beffen fteht biefem Protector bie oberfie Leitung zur Organisation bes Gemeinwefens, zur Aufrecht-

haltung beffelben, und zur Realifirung bes 3wecks bes Bundes zu. Innerhalb diefer Grenzen liegt das ganzt Berhaltnis zwischen dem Protector und den Bundesstaaten, und auserhalb derfelben sindet zwischen diesen und jenem blos das allgemeine vollerrechtliche Verhaltnis Statt. Der Bundesbeschützet ift aber selbst mit Bundesgenosse, das ift, der Zweck der Verbindung umfast auch seine Integrität, und auch er ist in den allgemeisnen Frieden mit eingeschlossen, so das alle zwischen ihm und den Verbundeten sich ergebenden Rechtsfälle nur durch das Geseh geschlichtet werden.

Was wirb nun Deutschland durch diese Beranber zung feiner Verfassung in Rücksicht auf politische Kraft nud Sicherheit, in Rücksicht auf Wohlkand, in Ruckficht auf Kultus gewinnen voer berlieren?

Ihren ficherften und baurendften Schus findet eine Ration fredlich in ihret eigenen Dacht. Bohl bem Manne, wohl bem Staate, ber auf feine eignen Rtafte fic verlaffen tann! Rie entforicht ein Staat ber Ibee. welche jedem folchen Berein jum Grunde liegen foll, wenn er nicht ein folches Daag von eignen Rraften umfaßt, bag er im Stande ift, jedem Wiberfacher Tros ju bieten, und von feiner fremben Gemalt Bes fete angunehmen. Dur bann murbe alfo auch Deutsche land fich aus vollem Bergen ju ber Umbilbung feiner alten unzwedmäßigen und in fich felbft zerfallenen Berfaffung haben Gluck munfchen tonnen, wenn es feine jerftreuten Rrafte bergeftalt' auf einen Puntt vereinigt batte, baf jur Behanptung feiner Integritat jeber fremde Coup ibne überflußig gemorben,

Blidt man inzwischen von ber bloffen Stee auf die wirklichen Berbaltniffe, in meichen ein Staat fic unter anbern Staaten befindet; fo lagt fich auf ber anbern Geite eben fo wenig verlennen, baf jener ibealt fche Grab von politifcher Gelbftfanbigfeit in ber Birfs lichfeit, und fireng genommen, felten ober nie, wenigs Bend nicht auf Die Dauer, erreichbar iff. Staat einen folchen Umfang gewonnen; baff er-allein gegen alle übrigen fich behaupten tonnte; fo murbe er, vermoge ber Matur ber Sache, und lant aller bieberi. den Geschichte, gerabe biefes ungeheuren Umfangs wegen, über turg ober lang in fich felbft gerfallen. Davum Darf ein Staat, ber nicht burch feine eigne Broffe fich feinen Untergang bereiten will, nie gewiffe, obgleich im Maemeinen nicht bestimmbare, Grenzen feines Umfangs fiberfcbreiten, innerhalb melder er aber affein nicht allen abrigen gewachsen fenn tann; und es ift baber eine unerfchatterliche Babrbeit: Ein Staat, ber groß genug um fich gang auf feine eignen Rrafte ju ftugen, fann in fich felbft nicht auf bie Dauer befteben; und ein Staat, deffen Umfang nicht mit feiner inwern Dauer ftreitet, ift zu femach, um allen übrigen bas Gleiches wicht zu balten. Daber muß felbft jeber folcher Staat, ber feinen Umfang bis ju ben angerften Greugen, welde mit feiner Dauer und Confiften; verträglich fenn mogen, ausgebebnt, und zugleich ben bochften Gipfel innerer Rraft erflommen bat, boch fets einen betrachts lichen Theil feiner Starte in Berbindungen mit andern Staaten, in einer immer gespannten Aufmertfamfeit ouf ben Buftand, die Intereffen, Abfierten, Tenbengen und Berhältniffe andrer Staaten, und in einer flugen

Benubung eller Umfidnbe, Die mittels ober unmitfelbar fein Bobl und feine Antegriedt beforbern tonnen, fuchen; und ben aller eignen Rraft berubt boch ber größte-Theil feiner Sieberbeit und Gelbfffandigfeit auf feiner. Berfiebt man alfe unter reiner Gelbfiffanbig-. teit: eines Staats einen fo boben Grab von Macht, bas er blos burch biefelbe fich behaubten, und jugleich im Ach felbft fortbauernb beffeben tann; fo if fie eine biofe Ibee, bie fich niemals vollig regliffren läßt. Der bochfte realifichere Grab von politifcher Gelbfiffenbigfeit wird banegen bann Graat finben went sin Staat ein foldes Made bon cianen Rraften boffet, baf er in Berbine bang mit ber erforderliden Rlugbeit fich gegen jede Berlegung au ficheen vermag. Dief ift bas Darimum politifder Racht und Große, es ift ber Gipe: fel ber politifchen Wohlfabet eines Stante, und Diefen Bipfel von Macht und hobeit marbe eine Ration, wie bie beutiche, ben einer zwecknäßigen Berfaffung unter semsbulichen Umfländen zu erreichen vollkommen fähia fens,

Burbe fie ihn aber auch unter folchen Berhältnischen, wie die vor ihrer gegenwärtigen Spoche gegebenen waren, haben erreichen tomen? Ich glaube aus einem weiches schon für fich allein dem genten vereinten Dentscho weiches schon für fich allein dem ganten vereinten Dentscho dand bas Gegengewicht hatten tounte, hatte durch die Ausbreitung seiner Macht über gant Italien, Spanien, dolland, einen solichen Umsang gewonnen, daß ist Deutschland nicht allein ohne allen Borgleich überlegen Beworden, sonzen auch allen thätigen Widerfreit der Interessen, durch desten Benugung das legeere die erfore

berliche Erganzung feiner Bedit fich batte verfthoffen tonnen, ganglich aufgeboben batte: Auf eine bintanalide Unterflütung von Seiten Anflands war nicht in rechnen. Denn abgerechnet, bag bis Bewegungen biefes ungebeuren Rorvers viel zu landfam und unbehafflich find, am mit feiner Duffe ju rechter Beit genen eine Dacht ju erfcheinen, Die felbft in ber Schnelligfeit fores Operationen eine Berboppelung ihrer Streitleafte finbet, and fcon in ber Mudfabenna Begriffen ift, mabrent andere noch foer ihren Planen beuten; abgerechnet auch, bağ Buglande. Sutereffe fich aberhaupt mehr bie Erweiterung feiner eigenen Dacht und Groffe, all auf Die Erhaltung anbret Staaten vichtet; fo mattbe is fogar frartete Grande in feiner Politif gefrinden baben. ber Schmachung einer fo beobeiden Rachbermacht, als Deutschland in feiner Bereinigung gewefen were, burch eine, gwar noch machtigere, aber auch entferntete, rubig tugufeben, als burd eine ernfliche und nachbrachtiche Unterfilipung fich fortbaurendt und toachfende Sefabren an feinen Grengen au fcbaffen:

Brefaffing, die es ihm vergonnt hatte, alle seine Rrafte in Bebrauch ju fegen, und auf einen Pundt ju vereinisgen, doch zu viel Zeit gebraucht haben, um blefe Maffe von Araften vollkändig zu entwickeln, als daß der Ber-luft feiner Gelökständigfeit nicht früher hatte eintreten muffen, als die Bollendung seiner Macht, um vieselbe zu schügen. Es waren, wie schon an einem audern Ort bemerkt worden, nicht blos die physischen, es wareninsbesondere auch die intellectuellen und moralischen Krafte, an welchen Frantreich eine so große Ueberlegen.

beit aber Deutschland behauptete. Befeht nun, diefest ware, so glucklich gewesen, eine solche Berfassung zu ersbelten, bes weicher, mir in Fenntreuch, die intellectuels ten und moralischen Rhafte der Nation zum Dienst des Staats sich vollständig hatten entwickeln und zur ungen hindenten Wirtsamkeit gelangen konnen; so wurde doch, abe es möglich geworden ware, von diosen Araften einen poliständigen und geordneten Gobinuch zu machen, eine beträchtliche Zeit verstoffen senn, mabrend welcher Deutsche land unsähig gewosen ware, sich in einem Kampf mit seinen, woit überlegemen Nachbarn ben seiner Selbstsäne dieselt, in behaupten,

Da es ibm alfo unter folchen Umftanben unmage Hich mar, als ein ifolipter Graat gu befteben; fo blieb ibm, um auch nur feine politifche Erifteng ju retten, pffenbar fin anbrer Hudweg abrig, als an bem großen Malterbunde, beffen Stifter und beffen Geele Rranfreich iff; Theil ju nehmen; und es wurde schon aus Rlugheit fich in biefer Berbindung baben entschließen maffen, nesfent auch, baf es burch bie neueften Ereigniffe nicht bas tu ware gemungen worben. Um aber bie Bortbeile, melde får Deutschland in Radficht auf volitische Sis derbeit, ober in Rudficht auf feinen erften Staategwed, and biefer Berbinbung entfpringen merben, geborig ju mfirbigen, muß man ben gangen gegenwartigen politie ichen Buftenb Europens jum Grfichtspunft nehmen; Das pormalige Berhaltnig, ober bas fegenannte politifche Gleichgewicht ber Staaten von Europa, bat ganglich Un feine Stelle ift eine große, faft allgemeine Confoberation getreten, welche von Frantreich ges Unfatt alfo, bag Deutschland einen nams leitet mirb.

paften Theil seinet Sicherheit burch flete Bedachtung und kluge Benutung jenes schwebenben Gaetenverhale ulffes butte gewinnen unfffen, findet es jest benselben unmittelbar in seiner Khölinahme an der großen Confoi beration, ober in feiner Verbindung mit bem Staate, welcher ber Schöpfer und die Serle besselben ift. Alle fter bel und Gefahren, die es, isoliert, inabesondere von dies sem Staate hatte befürchten mussen, verschwinden burch die enge Verbindung mit ihm von selbst, und es ist burch ober dieselbe zugleich vor jedem andern Beinde auf das Reaftigste geschützt. Denn welche Mache dürfte es noch wagen, ein Glied von einem Bunde auzutaften, ber, so fraftig geleitet, fast das ganze kultivierte Europa umbstäte?

Dentschland ift alfo burch bie neueften Beranderungen gerabe in biejenige lage gefommen, in welche es fich werfen mußte, um eine feste Grundlage seiner Sffentlichen Sicherheit zu gewinnen; aber biefe Sicherheit grundet fich, ben Zeitverhaltniffen gemaß, nicht auf Allianzen ober blose Politit, fondern auf Confoberation.

"Doch ift es nicht vielleicht ein bloffer Traum, wenn man unter Deutschlands gegenwärtigen Berhältniffen "noch von politischer Sicherheit und Selbstfandigfeit "fpricht? Freylich wird kein frember Staat, ber aus "bem großen Bunde ausgeschloffen ift, es anzutaften "wagen durfen; aber wird es diese Sicherheit auf der "einen Seite nicht durch eine völlige Stlaveren auf der "andern erkaufen? wird es, unverletzt von außen, niche "die Arten von Berletzung und Gewaltthätigkeit im "Innern des Bundes selbst erdulden muffen?"

Diese Frontel laufen zinzig auf ein Miftirgung von gen bie Mache hinaus, mie welcher Deutschland in eins der englien Benhaltniffe getreten ift. Es flede eine Wiete ber englien Benhaltniffe getreten ift. Es flede eine Wiete begibeie blas den Sanden jener Macht anvertrapt ift. Bow der groffen Ueberlegenheit diefer Macht hat est freulich feine andere Schuqwehr feiner Integriefe, als die der Deiligkeit der Bererage und des Rechts. Wied den Persector fich immer innerhalb der Greufen diefer Bergtriffe in die Archte der Bereichinderen mis selbkftäudiger Granten, thun?

Min allen Achtung und allem Bertrauen, welches man gegen die Gefinnungen einer Regierung in Rackficht auf andre Staaten begen mag, bleibt boch das Intereste der Achteile Geurtheilungsgrund in Anschung besten, was man von ihr zu hoffen oder zu fürchten hat. Das die französische Regierung ihren Bartheil fenne, wird schwerlich jemand in Zweifel ziehen. Es fomme also den der pouliegenten Untersichung blas auf die Erdrerung der Franzenten Untersichung blas auf die Erdrerung der Franzenten untersichen, gesehe, das dieses bios von seinem eignen Intereste geleitet werde?

Alle Brocke eines Staats concentriren fich, außer ber Sicherheit, in seinem Wohlstand und in seiner Rultur. Lann nun Frankreich ein Interesse daben haben, daß die deutschen Staaten in ihrem Streben nach Wohlsstand und Rultur juruckgehalten werden? Kann es ein Interesse daben haben, der beutschen Industrie, dem Uckerbau, dem Gewerbe und Sandel, den Fartschritten in Künsten und Wissenschaften, und überhaupt dem Nationalbildungswesen hindernisse in den Weg zu legen,

und bie Ratton in ben Guftand ber Wentiels End' Bit. Saren berad gu bruden? Es giebt feinet wiegigen Grund gur Befabung, wohl aber binreidende Geninde gur Birneihung biefer Brage. Bad follte Brantreich bewegen, bas Emportommen ber Landwirthfchaft in Dentfchland in binbern ? Etwa die Abficht, feinen Heberfiell an Getraide und anbern landwirthfchaftlichen Produkten in Deutschfund abiufeben? Es braucht ja felber freinded Betraibt und andre Ergengniffe answartiger Canbwittbithaft. -Bas follte Branfreich bewegen, Die Geftodffinfeit ber Deutschen Wertftatte, Rabrifen unb Ranufalturen an bernichten? Etwa bie Abficht; Die Deutstell' au aminden. ibre Lucher, Beuge, Gerathfthaften und aubte Runftbe. Durfniffe blos bon ben Reangofen berfeeffien tu laffen? Maein Was Mantreich an Runk .. wie an Raturmobal. ten an Denifchland git vertaufen vorteilbaft finben fann. plebe blefes ja obnebin und lange bon ibm, well ber eigene Mangel es ibnt gum Beburfnif undt. benn Deutschland ber einzige Martt, auf welchem Brant. reich Abfat für feine Maaren fechen fann? - - Bas follte Reaufreich bewegen, fich bem Blot bes beutfiben Danbeld, nach Angen fomobt, ale im Annern, ju wiberfeben! Bird es babed vetlieren, wenn ber Umitquith bet Bebatefritffe in Deutschland ein lebenbigeres und traftiges res Leben deminne? Bith es weniger Abfas feiner Spin gen, Bucher, Beuge, Beine, Dele tc. im Austand finven, wenn auch Deutschland fein Getraibe, feine Wolle, feine Rarben ic. an frembe Wolfer verlauft? Ginb Deutschlands Warte nicht felbft bas Binbemittel file einen großen Ebeil bes frangoffeben und noeblichen Band bels? Und fann nicht Frankeich befte tiebe Gewinn von

feineur Bertiche mit Deutschland hoffen, je mobihaben der biefes durch feinen Berfebr mit anbern Bollern wird? Es ift mabr, daß Franfreich jest ben beutschen Danbel über Gee befchrantt. Aber es befchrantt von Diefer Beite ben Sandel bes ganten Continents, fich feibft mit eingeschloffen. Und ift nicht Deutschland felbft. fo gut wie Granfreich und alle übrige Staaten, baben intereffigt, bag bem emporenben Gees und Danbelsbedpotismus jener babfüchtigen Infulaner, beren Stole und liebermuth allen Bolfern Sohn fpricht, und die fon fo lange bie Schäge Deutschlands und bes ganjen feften-ganbes an fich gichen, um bafür Berratheren und Reige jangegetteln, endlich ein Biel gefett werbe? Wird nicht Deutschlands Boblftand und Deutschlands Angenbandel felbft ein boberes und freneres leben gewinnen, menn bas folge Carthago burch bie Auftrengungen Frankreiche und burch bie momentanen Aufopfes sungen bes gangen Continents gezwungen wird, von feinen verdarblichen Unmagungen abzustehen, und ju bes allgemeinen Grundfagen ber Berechtigfeit und Billigfeit juruduntehren? - - Was follte endlich Frankreich bewegen, den Fortfchritten ber intellectuellen fomobl, als Attlichen und afthetischen Rultur ber Deutschen, ober irgend einer Unftalt jun Beforderung ber innern Ordnung und Wohlfahrt in den Weg ju treten? Ift es etwa felbft foweit in bobern Ginfichten aller Urt, in Sitten , Befomad und guten bargerlichen Ginrichtungen jurdet, um nur an Rebbeit, Barbaren und Bermirrung Wohlgefallen m finben? Dher fürchtet es, von ben Deutschen in biefen Borgigen alltufebr, verbuntelt zu werben? Doer iff ihm bange, bag Deutschland, beffen

Macht ihm felbst in seiner Vereinigung, geschweige ben der noch fortdaurenden Trennung, bep weitem nicht gewachsen ist, durch steigenden Wohlstand und Aultur all zu gefährlich werden mochte? Rus es nicht vielmehr in Deutschlands Starte einen Zuwachs seiner eignen Starte sinden? Und deuten die Sandlungen einer Macht, die selbst im Ariege den Justituten für Aunst und Wispenschaft den ausgezeichnetesten Schus gewährte, die das Berdienst in Deutschland zu belohnen und zu ehren strebt, welche die vernachläsigten und zurückgesesten Bolfsstaffen empor hebt, durch besser Einrichtungen die öffentlichen Reafte zu beleben und zu mehren sucht, wohlanf. Gesinnungen hin, von welchen Deutschland Rachteil für seine Knitur, für seine innere Ordnung und Wohlsahrt zu befürchten hätte?

Wenn es also Frankreichs Jutereffe fremb ift, ben beutschen Staaten in irgend etwas hinderich zu werben, was zur Beforderung ihrer wesentlichen und wohl gewählten Zweke, zu ihrer Ausbildung, Wohlftand, Sicherheit, dienen mag, ja wenn es sogar in dem fteigenden Flor berselben seinen eignen Vortheil findet, welche Eingriffe, Bedrückungen oder Gewalttstätigkeiten tann dann Deutschland von ihm zu befürchten haben?

Doch baburch ift noch nicht alle Gefahr gehöben. Gefett auch, daß Frankreich der Betriebsamfelt, der Aultur und der innern Vervollfommunung den bliegerlischen Verhältniffe in Deutschland nicht allein keinen Absbruch, sondern sogar manchen wichtigen Vorschub thue, kann es nicht den Wohlftand der Deutschen benuten, um seine eigenen Kassen zu füllen, oder sich, auf Rosten jener, beträcheliche öffentliche Ausgaben zu ersparen?

Die Berbindungen ber beutichen Staaten mit ftrantreich find von ber Art, bag bie erftern bem lentern burchaus zu feinem Tribut ober zu irgend einer gefestle den Abgabe verpflichtet find. Mithin marben alle Korberungen, welche Aranfreich au Gelb. ober Raturalleifinnen an Deutschland machen mochte, in feinem Rechte gegrundet fenn. Ein folches Guftem aber murbe nicht nur ben allen übrigen Balfern bes Erbfreifes, und ben allen fünftigen Generationen, fonbern insbefonbere auch ben allen confoberirten Staaten ben tiefften Saf und Abichen erregen. Rranfreich wurde fich auf allen Sciten von Staaten umgeben febn, bie, weit entfernt, feb nen Intereffen und Bianen jugethan ju fenn, mit Gobne fucht ben Augenblick erwarten wurden, fich von ibm lodiuteifen, und mit vereinten Rraften, ober boch mit aleichaeftimutem Berlangen, ju feiner Bernichtung auf-Laft fich wohl von bent boben Ginn eines tufteben. Rapoleon ermarten, bag er feinen großen Ramen burch falche emporende Bandlungen, durch eine folche Berachtung ber beiligften Gefeße ber Menfcheit, bis auf Die entfernteften Generationen binaus beflecten, laft. fich wahl von feiner tiefen, bis jum Bewundern fcarf-Achtigen , felbit bie entfernteften Moglichfeiten berech neuben, und ben alleit Bewuftfenn ber ungehenten Rrafte, bie feine Dacht, und noch mehr fein Genie ihm darbieret : boch ftere mit ber bochften Befonnenbeit und Borficht zu Werfe gebenben Bolftit erwarten, bag et mit eigner Danb, und auf fo unruhmliche Weife, ben Boben untergraben werbe, auf welchem er feinen Thron, feine Racht feine Sobelt, gegrundet bat? Bie? ein Monarch follte biefes thun, beffen eigne Graaten, bie fcbonften

schönsten in Europa, ihm überdieß, jumal wenn seine großen Plane gegen England zu ihrer Bollziehung ge-langt seyn werben, unerschöpstiche Hulfsquellen barbieten? Nein, Napoleon weiß zu gut, daß auch der machtigste Thron seine Sicherheit und Dauer nur in der Achtung, Liebe und Treue seiner Boller und seiner Berbundeten sindet, und daß diese nur aus dem Ansblick großmüchiger und gerechter Gestinnungen entsprinz gen können; er weiß zu gut, daß selbst aus dem Rampse, zu welchem Sarte und Despotismus die verbündeten Boller reizen müßten, sich mehr und mehr Kräste entwickeln würden, an welchen endlich alle Anstreugungen seiner Wacht und seines großen Geistes scheitern könnzten, als daß er seinen Ruhm, seine Hoheit und Größe, um un er laubt er Bortheile willen, auss Spiel segen sollte!

"Aber," werden Manche fagen: "bat nicht Deutsch-"land wirflich in ben lettern Jahren und jest große Aufopa " ferungen fur Frantreich machen, bat es nicht fur baffelbe efeine Raffen leeren, und bie frangofifchen Armeen mit "Roft und Rleibung werforgen muffen?" Es ift mabr. Allein ift Ronfequeng barin, wenn man von bem, mas unter ben bieberigen Berhaltniffen zwischen Franfreich und Deutschland geschab, auf basjenige schließen will. mas nach bergeftellter Ordnung, nach geenbigtem Rries ge und vollendeter Berbindung geschehen wird und foll? Deutschland batte lange Jahre feinblich gegen Frank-Es murbe von bem lettern beflegt. reich gebandelt. Mit es befrembend, wenn biefes fich nun burch geforberte Contributionen und mancherlen aufgelegte gaften entschäbigte? Ift es befrembend, wenn auch nach geichloffenem Bunde die beutschen Staaten noch bie Laften

theilen muffen, welche die genieinsame Sache fordert? Folgt daraus ein nach hergestellter Ordnung und Aube, und nach vollendeter Organisation des deutschen Buns des fortwährendes Bedrückungsspftem?

Es liegt boch gewiß ichon in bem bloffen Gebane fen, ben ben fo Manchen Furcht ober Difftrauen und Widerwillen gegen Franfreich erzeugt: baf blefes mer niaftens feine Armeen fortbaurend in Deutschland und auf beffen Roften wetbe unterhalten wollen, eine banb. arelfliche Ungereimtheit. Bie? Franfreich, bas burch feine blutige Revolution fo viele Renfchen, durch die Diclidhrigen Kriege fo viele junge Mannschaft verlor, beffen Felbban, Bertfidtte, Fabriten und Ranufafrus ten bie ihnen entzogenen Sanbe fo bringenb guruckfore bern . Diefes follte feine Armeen in Deutschland , Solland, Spanien, in ber Schweig, und ich weiß nicht, wo fonft noch? garnifoniren laffen, blos um den Aufe wand an Roft und Rieidung in ersparen? In ber That. eine folche Binangoperation ift ben hellen Ginfichten ber franzbilichen Regierung ungemein angemeffen! Es mag fenn, baf, fo lange bie Machte nicht burch ein allgemeines Ginverftanbnig ihre Armeen auf eine geringere Rabl reduciren, Frankreich immer genothigt feyn wirb, eine fehr bebeutenbe Armee auf den Beinen ju balten, um den boben Plat ju fichern, den es in ber großen Staatenfette einnimmt. Aber bat biefes weitlauftige Reich nicht ichon gur Befetung feiner eigenen Beffungen, Grengen, Ruften, Garnifonen, eine große Anjabl Rrieger nothig? Bird es nicht ungleich mehr geminnen, wenn es von biefen Rriegern fo viele, als immer ber Dienft geftattet, ben Erwerbogefchaften bes Lanbes übers

läft, als wenn es biefelben in auswärtige Staaten, qui beten laft und Erbitterung, und ju feinet eigenen uns fehlbaren Schwadbung verftreut? Und fehlt es in Rrant. Beich etwa an tlugen und zweckmäßigen Anftalten, moburch bie Regierung, fo oft und fo fonell fie will, ein furchebares Seer unter bie Waffen ftellen fann, ohne feine junge Mannichaft, auf beren Rraft fich größten. theils ber Reichthum und Wohlftand bes Reichs gruns det, ben Geschäften bes Arterbaues und Gewerbes gut entziehn? Der mennt man, bag ber friegerifche Geift feinet Urmeen, woodurch es fich auf der errungenen Sobe ju behaupten genothigt fepn mag, fich ficherer ers balten wird, wenn fie fich im Ausland bem Duffiggang und bein Boblieben ergeben, als wenn fie ju Saufe, einer auten Disciplin unterworfen, unter ben Aus gen ber Regierung, bem Baferlanbe burch nutliche Mrs beiten bienen ? Und werben endlich Gerechtigfeit und machfame Bolitif, in welcher lehtern Franfreich allen anbern Studten fo weit überlegen ift, nicht ein ficheres Dite tel fem. Die confidericten Staaten fich treu ju erhals ten, ale bemaffnete Schaaren, beren Anblick und toffe fbieilge Unterhaltung bald einen allgemeinen Geift bet Beindfeligfeit und Emporung etzeugen, und die gula tigften Rechtsgrunde baju an bie Sand geben mutben? "Aber fpricht nicht bie That felbft far bie Dens inung, baß Franfreich bie Schwache ber confiberirten Staaten baju mifbrauchen werbe, um ihnen ble Laft geiner endlofen Einquartierung feiner Eruppen aufzules Llegen? Aft Deutschland, feit bie frangofischen Armeen "Die bieffeitigen Ufer bes Rheins betraten, um Deft. sireiche friegeriften Bewegungen ein Enbe ju machen,

"wohl einen Augenblick von frangofischer Einquartierung "und allen damit verbundenen Lasten frey geworden? "Dauert sie nicht noch immer fort, ungeachtet zwischen "Fraufreich und Deutschland und allen Continental-"machten Friede herrscht?"

Diefer Einwurf ift fo fchwach, baff es nach allem Bisherigen faum ber Rube lobnt, eine Antwort baranf tu geben. Dan muß gang überfeben, in weichem Ben baltnif Rranfreich vor ben lettern Rriegen mit Deutschland und bem gangen Rorben, biefer mit England, und in welchem es mit dem lettern noch immer flebt ; man muß gang überfeben, baß fo wichtige Beranderungen. als iest in ben politifchen Berhaltniffen bes feften gans bes, und namentlich in Deutschland, vorgeben, und bes ren Seele Frankreich ift, fich ohne ben Gebrauch einre bewaffneten Dacht burchaus zu feinem fichern Biele führen laffen; man muß gang überfeben, welche Forbes rungen Frankreich, und welche Plane es in Deutschland noch burchinfegen bat, um aus der Thatfache, bag bie französischen Eruppen fich in biefem Augenblicke noch nicht bom beutschen Boben gurudigezogen baben, ben Schluß zu gieben; man werbe fie obne Ende ben beut. fden Staaten gur Einquartierung und Unterhaltung aufbringen.

Moch ein Gebanke wird nicht felten als Grund ans genommen, um für Deutschland aus seiner gegenwärtigen Verbindung mit Frankreich nichts als Unheil vors aus zu sagen. "Rie," mennt man, "wird der jezige "Beherrscher Frankreichs seinem leidenschaftlichen Sange "zum Kriege Einhalt thun. Mithin wird Deutschland "stets genöthigt senn, sein Gelb und seine junge Manne

"schaft für Rapoleons friegerifche Unternehmungen

Boraus folgent man benn: aber, baf mit Mapas leons Eriften; ein emiger Reieg werbunden fen? Etma Daraus, daß er bieber in faft ununterbrachene Kriege verwickelt war? Die folgt aber, baf, weil ein Monarch, fo lange man ibm feinen Thron und bie Dacht feines Reichs von allen Geiten ftreitig machte; fich ju Bes hauptung benber immer fchlagfertig jeigte, er auch bann bas Schwert nicht auf ben Sanben legen merbe, wenn bepbe gegen feben Angriff fattfant werben gefichert fenn? Siebt es benn im Innern feines großen, burch Revo-Intionen und Rriege fo lange gequalten, Reiches nichts für ibn ja thun, ober zeigt er fo wenig Ginn far innere Berbefferungeplane, ober wird feine Staatsflugbeit fo wenig Ruckficht auf bas von feinen Bollern fo tiefgefühlte Bedürfuif eines enblichen bauerhaften Friebens nehmen, bag er ohne Enbe anf nichts bebacht fenn follte, als auf friegerifche Abentheuer auszugeben? Und ift burch ben außerorbentlichen Umfang, welchen Frants reichs Macht burch bie bisherigen Rriege gewonnen bat, auf lange binaus, und wenn jumal bie Plane gegen England ausgeführt fenn werben, nicht felbft bie Moglichfeit gu neuen Rriegen aufgehoben ?

Dber schließt man es barans, daß sein Talent und Glack, welches alle seine friegerischen Unternehmungen krönte, ihn immersort zu neuen Jehden hinreisen wersben? Aber hat und die Erfahrung an einem Heinrich dem Aweysten wind andern großen Monarchen, die auf gleiche Weise vom Talent und Glack im Krieg begünftigt wur-

ben, eine so undersättliche Begierbe jum Kelege kennen gelehrt? Und giebt es denn für einen Rapoteon blas auf dem Schlachtfeld Lorbeern zu erringen? Wird es feinem herzen minder angenehm senn, von der Rachmolt als der Urheber großer beglückender Werke, die nur im Frieden gedeihen, denn als Eraberer und Siegen gepriesen zu werden?

Sefest aber auch endlich, baß kinftige Ereignisse, aber neue Plane Beranlassung zu einem neuen Kriege gaben, und gesetzt, daß Deutschland sich genöthigt fände, Theil an einem folchen Krieg zu nehmen, wurde es für dusselbs in der That ein sa großes Uebel senn, wenn seine Truppen Gelegenheit fänden, in Gesellschaft der geübtesten Krieger des Erdreises die Beschwerlichkeiten und Gesahren des Kriege bestehen, und den Siege uns ter ihre Fahnen kannen zu lernen?

Wenn Deutschland, dem allen zufolge, durch seine gegenwärtige Verfessung, welche es an Frankreich dies det, von diesem selbst in keiner hinsicht etwas zu bestürchten hat, und wenn in derselben jeder deutsche Staat den krästigken Schutz sawohl gegen die übrigen Berbündeten, als gegen alle auswärtigen Rächte sine det; sa kann est wohl keinem Zweisel unterworsen sepe daß es durch die gegenmärtige Umbildung seiner Verschaftung einen Grad von Sicherheit gewonnen hat, den weder seine vorige Constitution, noch selbst dep den gegennen Umstäuhen eine pollige Vereinigung und Concentrirung seiner Kräfte unter eine einzige Regierung ihm hätze gewähren können.

Indessen lagt fich freusich nicht verkennen, bag bie Sicherheit, bie Deutschland in feiner Berbindung mit

Frankteich findet, auch nicht weiter hinaus fich erfiretten funn, als die Verhältniffe dauern, auf welche Feantreichs eigne Größe, als die Schutwehr der Integrität ber deutschen Bunbesfiaaten, gegründet ift. Allein auch für diefen Fall, ber Deutschiand nothigen murde, seine Sicherheit wieder in seinen eignen Kraften zu suchen, bieten die neuern Verfauderungen unster Verfassung ers wünschte Aussichten dar,

Der wichtigfte Grund ber Schwäche best beutschen Reiche lag fcon bemertter Maagen in feiner bepfpiellofen Zerftuckelung. Dabunch ift es immer tiefer und ties fer gefunten, mabrent Rrantreich, fein Gefchwifter. Staat. beffen Berfaffung in feiner Anlage ber beutfchen fo abns lich war, gber fich immer mehr in reine Monardie verwandelte, immer bober und boben bis ju feiner gegene wartigen Große flieg. Dun ift es freplich auch jest noch wicht ju einem einzigen Sangen erwachfen. Allein es bat fich boch einer folchen Ginbeit febr beträchtlich genabert. Die meiften fleinen Reichsftgaten find vernichtet, und and tobten Cliebern bed Reichs in lebendige Glieber ber übridgebliebenen größern Staaten verwandelt, mit mels chen fie vereinigt worben, Daburch baben bie lettern, und mit ihnen Deutschland überhaupt, einen Bumachs an thangen Rraften gewonnen, bie far baffelbe gubor fo aut als nicht vorbanden waren. Mithin ift Deutsche lands innere Rraft in ber That um fo viel gewachsen, als die Babl ber porigen Einzelstaaten auf eine geringere Mebrbeit mrudtaeführt iff.

Ferner: Abgesehen von ber aus biefer Reduktion entfichenben Rraftvermehrung, werden überhaupt auch bie Beranberungen, welche theils bie Auflosung ber alten Reichsverfaffung, theils bie Einführung besterer Staatsgrundsäge in ben einzelnen Staaten jur Folge haben
mußen, eine Menge Rräfte für bas öffenkliche Beste in
Gebrauch seinen Mie zuvor entweder unterbrückt wurden,
ober nur einer Anzahl Privatpersonen zu Statten kamen.
Mit einem Mort: In dem Maaße, als die deutscherenStaaten sich einer zweckmäßigeren Staatsform, und namentlich dem Grundsag der durchgängigen Gleichheit der
Pflichten und Rechte, nähern werden, in demsetden Maaße
werden sie auch an innerer Kraft und Stärfe gewinnen,
und in demsetden Maaße wird auch Deutschland überhaupt an Flor und Macht zinehmen.

Durch bie vorermabnte bochft wichtige Beranberung ift and ber Gebrauch ber beutschen Staatsfrafte für bas Gaute in bobtm Grabe vereinfacht und erleichtert Mue Schwierigfeiten , Sinderniffe und Beite lauftigfeiten, welche aus ber jabllofen Benge berer, bie ibre Ginwilligung ju ben bas Sange betreffenben Angelegenheiten geben mußten, und aus ber großen Berfcbiebenbeit ibrer Intereffen, Rechte und Anfpruche, bie noch überbief nicht felten freitig maren, entsprangen, und die heilfamften Berfügungen und nothwendigften Unternehmungen entweber ganglich hinberten, ober boch fo welt hinausfesten, bag fie melftentheils ihren 3wed verfehlten, find verschwunden, und es fann nicht feblen, bag, felbft wenn bas entscheibenbe Bort eines machtigen Protectors ben Angelegenheiten und Planen bes Bundes nicht mehr bie Schnelligfeit, Die ihre Ausführung forbert, geben follte, eine fo viel geringere Unjabl minder gebundener Glieber fich leichter und fonel.

ber vereinigen werbe, ale eine fo große Angahl flimms führenber Reichoftanbe.

So febr ingwifchen Deutschland burch alle biefe theils fcon gefchebenen, theils noch bevorftebenben Beranberungen an innerer Rraft, und eben baburch an male rer Seibfiffanbigfeit gewonnen bat, und noch gewinnen wird; fo laft fich bennoch allerdings nicht in Abrede Reffen, bag bie fortbauernbe, wenn auch in bebem Grabe verminderte, Erennung beffelben in mehrere Einzelftaaten, ein Gebrechen in feiner Berfaffung bleibt, melches nie ohne nachtbeiligen Ginflug , inebefonbere auch auf feine Dacht und Integritat fenn mirb. Inbeffen, abaefeben. bag burd bie neue Bunbesorganifation, an beren Bortrefflichteit fich bep ber Weisheit und tiefen Ginficht ber rer, die fie ju eutwerfen berufen find, nicht zweifeln laffe, alle Berbaltniffe, Rechte und Anforuche ber Bunbesftage ten unter einander genau bestimmt, baburd aller Cadme an moglicher Amietracht jum voraus aus bem Wege geraumt, ober boch jur leichten und unverjogerten Schlichtung berfelben bie zwedmäftigfte Ginrichtung ges teuffen werben wird; fo giebt fie auch ein, allen Ber-Sanbeten gemeinfames außerft wichtiges Intereffe, mels thes biefe ftets jur nachbrudlichften Bereinigung ibrer Reafte notbigen muß. Es ift biefes: bag bas Bobl und die Selbfiffanbigfeit eines jeden Bundesftgates eingig und untrennbar an bie Bereinigung mit allen abris gen und an die nachbructliche Zulammenwirkung ibrer Rrafte gebunben ift. Rein einziger unter ihnen ift im Stanbe, far fich allein eine felbftftanbige Racht gu bil-Trennt er fich nun von ben übrigen; fo muß er fic einer größern Dacht in Die Arme werfen, und es

ift, wo nicht um feine Erifteng, boch um feine Gelbff ffanbigfeit geschehen. Bepbes ift ibm bagegen - es verftebt fich, baf wir bierben einen Zeitpunft vor Aus gen haben, wo bie gegenwärtigen Berbaltniffe amifchen Kranfreich und ben übrigen Continentalftagten nicht mehr Statt finden werben - burch bas fefte Bufammens halten mit bem Bunde in bemfelben Grabe gefichert, als sb er aus eigner Dacht fich ju behaupten vermochte. Reber- barf fich in ber fraftvollen Bereinigung Aller als eine Dacht vom erften Range betrachten; jeber ift vers nichtet, fobald er fich bon bem Gangen trennt. unabanberliches Gefchick bat biefes Band gwifchen ben bentichen Staaten gefnupft. Die Gtarte bes Bangen if die Grarte jebes Gingelnen, Die Schwache Des Gans gen ift Die Schwache jedes Gingelnen. Es giebt fur alle beutsche Staaten nur eine Politif, und biefe ift in ben einfachen Worten enthalten: Gintracht und einmit thige Bereitwilligfeit gu jeber Anftrengung und Aufenfenung fur bas Gange! Es bebarf nichts, als biefe unwiderfprechliche Wahrheit por Musen Bu baben, um jeben Bundesftaat mit ber bringenbien Rothmenbigfeit nicht nur gur Gintracht und Treue, fom bern auch jur möglichften Beforberung ber Boblfabet und Starte bes gangen Bundes ju beftimmen. Es latt fich aber mohl erwarten, baß fo viele und nachbrückliche Erfahrungen endlich ein Licht werben angejundet baben. ben beffen Riarbeit jene bochwichtige Babrbeit fich nicht mehr verfannt bleiben tann. Es laft fich um fo mebr erwarten, je richtigere Grundfage und je beffere Ropfe auch bie beutschen Staaten leiten werben, und je ftarfern Reig ber biefen burch bie neuern Beranberungen

gewordene Borging der Souverainitat gemahren wirb, fich benfelben nicht wieder entreifen zu laffen.

Deutschland, das vor der gegenwärtigen Spock allen Gefahren: der Hulflofigfeit und Schwäche Peeis gegeben war, ist durch seine: Verbindung mit Feaufreich gegen jeden Angeiff gesichert, es hat überdieß an eigner innerer Braft beträchtlich jugenommen, und ift auf dem Wege, einst auch für sich allein eine völlig selbstständige und unüberwindliche Macht zu bilden.

## IV.

Bas mirb es burch bie neuen Berhaltniffe an Boblftanb geminnen?

Es find schon oben die Bedingungen entwickelt warben, unter welchen es Deutschland möglich werben kann,
benjenigen Grad von Wohlstand zu erschwingen, besten
es überhaupt fibig ist. Es find zugleich die wichtigsten
Dindernisse angezeigt worden, die durch die alte Verfassung der Erreichung dieses Ziels in den Weg gelegt murben. Es folgt also von selbst, das Deutschland diesem
Zweck durch den zegenwärtigen Zustand der Pinge um
so viel näher gerückt ist, als durch denselben die erwähnten hindeunisse entsernt, und die gesetzen Bedingungen
realisiert, oder dach vordereitet worden sind,

Die erfte und mesentlichste Bedingung, unter welcher Deutschland fich zu der höchsten, ihm überhaupt möglichen, Stufe des Wohlstands erheben tann, ist dieselbe, unter welcher ihm der höchste Grad politischer Rraft und Sicherheit erreichbar ist; totale Vereinigung der ganzen Ration in ein ungetheiltes, von einem einzigen Willen bewegtes Sanges. Denn barauf bernbt bie Doglichfeit eines allgemeinen ungehinderten Berfehrs uns ter ber gesammiten Ration; barauf berubt bie Doglichfeit einer allgemeinen wechfelfeirigen Unterftubung und Belebung ber Rrafte; nur baburch wird es moglich, Durchgangige Ginbeit in Die Ermerbebatigfeit ber Ration m bringen, ober bie Rrafte berfelben, nach einem allgemeinen richtig berechneten Goffem, in Thereineimmenbe Wirtfamfeit jur Erreichung bes Totalimeds, bes bechitmbalichen Rationalwohlftanbe, ju fegen; nur baburch fann jener Umfang von Mitteln gewonnen werben, welder erforberlich ift, um bem großen verwickelten Ges triebe bes Rational . Erwerbffeifes ein immer freperes und fraftigeres Leben einzuhauchen, Die Schwierigkeiten und Dieberniffe beffelben aus bem Wege ju raumen, unb überall mit ber wothigen Unterflusung au Dulfe ju tommena

If num gleich jene erste und Grundbedingung des bochstmöglichen Rationalwahlstands der Deutschen auch durch die gegenwärtige Verfassung noch nicht realistret; so ist doch dadurch, daß die vielen kleinen Einzelstaaten in weit größere zusammengetreten sind, wenigstens tünerdalb der Grenzen dieser größern Körper, eine nähere Bers dindung und ein freyerer Verkehr zwischen den sonst geschiedenen und einander mehr aber minder entgegengesesten Einzelstaaten hergestellt. Man muß aber die mans nichfaltigen hindernisse und nachtbeiligen Golgen, welche aus der großen Trennung eines Landes in so viele Territorien unter von einander unabhändigen und mit land besherrlichen Rechten: versehenen Regierungen für den Erwerbösseis und Mohlstand dieser Staaten und ihrer

Bewohner entspringen, entweder gang bertranen, ober man muß eingesteben, baff bie Bereinigung folcher Lerritorien in ein ungetheiltes politifches Banges icon burd fich felbft einen betrachtlichen Aufschwung bes Ermerbe. fleifes und Bobiftandes jur Rolge haben muffe. bruckenden Ein : und Ausfuhrverbott, welche fonft ben Einwohnern ber fleinen Staaten ben Abfat ibrer Droe bufte und ben Bertrieb ibrer Baaren fo febr erichmers teur, und zu manchen Beiten fie ber Theutung ober gar bem graufamften Mangel an ben nothwendigften Beburfniffen bes Lebens aussetten, muffen burch ibre Bereinigung unter einer gemeinschaftlichen Regierung ver-Schwinden. Die laftigen Auflagen und Bolle, woburch Die Regierungen ben Sanbelsverfebr ihrer Unterthanen einander beschwerten, und bie einen großen Theil ber Borthelle, Die ber Bleif ber Unterthanen ber übrigen ju gewinnen fuchte, an fich jog, fallen entweber ganglich meg, ober mas bavon bleibt, fommt boch bem Bangen, folglich auch benen, welchen es auf biefem Wege entrogen wird, auf einem anbern wieber au gut. Da ferner mit ben berfchiebenen Regierungen auch bie perfchiebenen Einrichtungen und Softeme in der Staatswirthichaft ein Ende genommen; fo ift es baburch jugleich moglich geworben, bie mannichfaltigen, bem Gewinn ber verschiebenen Staatsverwandten fo nachtheiligen Differengen und Abweichungen, wie j. B. die große Berfcbiebenheit in Mungen, Daagen, Gewichten zc. aufaubeben.

Als ein nicht geringer Bortheil, ber bem Wohlftanb ber fonft getrennten Staaten aus ihrer Bereinigung unter eine einzige Regierung ermachft, muß ohne Zweifel

auch bas betrachtet werben, bag babutch ber große Aufwand verschwindet, ber mit einer fo großen Menge befonderer Regierungen berbunben mar. Denn follte biefes auch nicht gerade eine Berminderung ber borigen Abgaben gnr Folge habin; fo wird bod) bas, mas. fonft unter fo Biele vertheilt, nirgenbe gu einer großen Birfung fur bas offentliche Befte gureichenb mar, nun, in ben Sanben einer einzigen Regierung vereint . biefe in ben Stand fegen, nachbrudliche und umfaffende Maafregeln gur Beforberung bes Wohlftanbes im Gingemen und im Gangen burchzuführen. Bugleich ergiebt fich von felbft, daß eine Regierung, die über eine große Daffe von Mitteln gebietet, um ben Boblftand ihres Bolts, eben baburch aber auch ihr eignes Daag von Rraften mit Rachbruck zu beben, und fich ein größeres Gewicht in ber Baagichale ber politischen Berbaltniffe ju geben, eben hierin einen machtigen Antrieb finden muffe, auf diefen gwedt mie Gifer bingumirten.

Dann kommt hier auch noch ber wichtige Umstand in Betracht, daß eine Regierung, die den Besitz ihrer Staaten auch auf ihre Nachkommen überträgt, und folglich die Früchte ihrer Arbeiten, und den Glanz ihrer Verdienste ihrer Familie hinterläßt, ben der Beforderung des Bohlstandes ihrer Lande überhaupt niehr interessirt senn muß, als eine solche, deren ganze Plane sich hierben blos auf ihr personliches Interesse beschränzten. Dieß war aber der Fall ben allen geistlichen Staaten. Wenn überhaupt schon etwas Widersprechendes darin liegt, daß ein Stand, dessen eigentliche Bestimmung auf die Bildung und Leitung der Gemüther zumt liebertrösschen geht, sich mit den irdischen Gorgen der

. Regierung und Staatsverwaltung belafte : fo mußte es einem geiftlichen Regenten zu ber lettern auch fcon barum an bem nothigen Gifer mangeln, weil bas land, - ju beffen Gebieter er fich erhoben fab, fur ibn im Grunde nichte, als eine große Pfrunde mar, die nach feinem Lade einem Rremben gufiel, und bie er, mab. tend er lebte, fo gut ju nugen fuchte, als es fich obne Abbruch feiner Bequemlichfeit thun lief. Dag ber Boblfant bes Lanbes bierben in ber Regel mehr verlieren, als geminnen mußte, ergiebt fich von felbft, wenn auch Die Beschichte es nicht bestätigte. Die eblen Dalberge, beren boberer Sinn feine Befriedigung mehr in der Beglucfung ihrer Unterthanen und in einem ruhm. und thatenvollen Leben, als im fcwelgerifchen Sinnenges nug und in ber felbftfuchtigen Beforberung bes eignen Intereffe finbet, bie auch gerne fden, mo Rrembe arne ten, find bloge Ausnahmen von ber Regel. Dazu fam : in folden Staaten, wo Geiftliche regierten, murbe auch ber geiftliche Stand vorzüglich begunftigt und ausaes teichnet. Die Rolge bavon mar, bag bem Erwerbsfleiß eine große Menge thatiger Sande entging, baf ein Somarm pon muffigen Leuten auf Roften bes fleifigen Burgers und gandinanns fcwelgte, und bag noch abers bieß die Eragheit einer Menge Muffigganger in bew Rrengebigfeit ber' geiftlichen Stiftungen Aufmunternng Und fo war es frenlich nicht und Unterftagung fand. ju vermundern, wenn bie geiftlichen gander mit Urmuth, und ihre Regierungen mit Schulben rangen. Die Aufs bebung biefer Regierungen und bie Bereinigung ihrer Lander und Gebiete mit ben Besitungen erblicher Res

genten ift baber gewiß für teinen geringen Gewinn in Abficht auf Induftrie und Wohlftand ju achten.

Ein anderes wichtiges Sulfemittel, welches ber Boblftand ber beutschen Boller in der neuen Dronung ber Dinge finbet, ift bie theils fcon gefchehene, theils noch bevorftebende Aufbebung ber Privilegien, woburch bie großen Gutherbefiger nicht mur bie gange Laft ber öffentlichen Abgaben und Leiftungen auf die armere Boltstlaffe malsten, fonbern fie auch noch mit befons bern Dienften und Binfen befchwerten, und überbief ber Rabrung bes Burgers beträchtlichen Abbruch thaten. Ein Spftom, welches bem einen Theil ber Stagtebarger Muth und Mittel jum bobern Aufschwung feiner Thatiafeit raubt, indem es ibn in den traurigften Rall fest, mit allem feinem vergoffenen Schweif boch nur ein barftiges Dafenn erringen ju tonnen, mabrend es bem anbern Borfdub thut, fich forgenfren ber Gemachlich. felt und bem Wohlleben binjugeben, muß nothwenbig auf bepben Seiten eine verberbliche gabmung und Bernachläfigung ber Rrafte jur Folge haben. merben fie fich in einer allgemeinen lebendigen Streb. famfeit zeigen, wo eine burchgangige gleichmäßige, unb barum minder bruckende Bertheilung ber Laften für jeben Staatsburger ein wirtsames Reizmittel zu erhöhter Thatigfeit wird, ohne fie burch parthenische Befchranfungen gu bemmen, ober burch entnervende Opfer nieberanbruden.

Wenn es endlich ein wesentliches Erforderniß jum Boblftand bargerlicher Gesellschaften ift, daß die Mitglieder berselben eine sichere, unverzögerte, nicht mit großem Auswand und Beschwerden verbundene Nechtsbulfe halfe Anden, und daß jur Erhaltung der Sefnudheit zweichmäßige und zu ihren großen Wirkungen zureichende Magkregeln getroffen sepn; so muß auch in diesen hin sichten die Einheit der Sesetz, des Gerichtsstandes, des Nechtsganges, verdunden mit einer bestern Rechtsversssanges, verdunden mit einer bestern Rechtsversssanges, verdunden mit einer bestern Rechtsversssanges, verdunden mit einer bestern Rechtsversssangen, und der gränder einem Seitz, und die grändlichere und vollsichnigere Einrichtung der Medicinalansteiten, und der größere Umfang ihres Wirkungstreises, den ein großer Staatsförper gewährt, auf der andern, den näher zusammengerückten Staaten einen Zuwachs au Wahlstand verschaffen, den ihre vorige Bereinzelung in sich selbst unmöglich machte.

Gelbft jenes Marimum von Rationalwobiftanb. beffen vollflandige, ungehinderte und baurende Erreich barteit freplich eine totale Bereinigung ber beutschen Bolter in ein ungetrenntes Sanges forbert, ift burch Die aegenwartigen Beranberungen bes beutschen Staateforpers, durch bas oft ermabnte nabere Zusammenrucken ber vereinzelten Staaten, burch bie Auflosung ber alten feffelnden formen, burch bie, frepere Dispoficion, ju welcher bie gebliebenen ober neugebilbeten Staaten über fich felbft gelange, burch ben fich bilbenben beffern, bas innere Befen und Intereffe ber burgerlichen Gefellichaf. ten tiefer burchbringenben Geift ber Staatsvermaltung, burd bie grundlichere Entwickelung und allgemeine Berbreitung befferer politifder Grundfase und Ibeen, und burd mancherley andere wichtige Umftanbe, in foweit moglich geworben, bag wenigstens nichts Ungereimtes ober Schimarifches barin liegt, fich dem Gebaufen und ber hoffnung einer bedeutenben Annaberung an baffelbe in aberlaffen.

Dur Megliffrung biefes Maximum gehören baupte fachlich imen Stude; geoftimoglicher Erwerbeffeif bee gefammten Ration, und größtmöglicher Gewinn bon demfelben. Der erftere tritt in der Regel von felbit ein, wo ber lestere Statt bat. Diefer beruht theils auf bem möglichft vortheilhaften Abfan ber einbeimichen und felbigemonnenen Produtte, theile duf bem moglichet portheilhaften Ginfanf ber nothigen fremben Drobufte, benbes abet auf bem biefen 3mecten angemeffe nen innern und auftern Bertebr. Rolalich banat nun bas Maximum bes Rationalwohlffands fürs erfte bas bon ab, baff bie Bundesftaaten abereinfommen, die las fligen Seffein ju gerbrechen, Die bisber ben Sanbeisverfebr im Snuern befcmerten, und alle Mittel gur poffe tinen Beforberung beffeiben gemeinschaftlich in Bebrauch an feben, furs baf fie in biefer Sinficht ibre einseitigen bins auf eines jeben befondern Bortheil berechneten Commett. und Staatsatonomie. Coftente mit allen benfelben aubangenden und baraus abfliefenben Abweichum gen und Gegenfagen fallen laffen, und in Abficht auf ben Sanbeisverkehr fich fotorit als möglich einem reinen Gemeinwefen nabern. Gine folde Bereinfaung fann ibnen aber um fo weniger entgegen fenn, ba jeber an bem barand entfpringenden und auf andere Beife nicht erreichbaren Gewinn, Theil nimmt. Auch wurde bagu nichts, als eine Beranberung in ber Art, bie von bem vermehrten Reichthum des Bolfs an nehmenben Gintaufte gu erheben, und einige febr leicht ins Wert ju fepende Bortebrungen, um notbigen Ralls bem , burch etwa eintretende in farte Ausfuhr entflebenben, Mangel

an unentbehrlichen Beburfniffen vorzubengen, voransgefest werben.

Bas ben außern Berfebr betrifft; fo leuchtet von felbft in bie Augen, bag Deutschland, so wie jede Ration aberhaupt, nur auf ben Rall einen vollftanbiaen Bewinn babon gieben wirb, wenn es feine Produfte felbit verführen, und mas es von anbern Mationen bebarf, ben biefen felbft abholen, folglich bie ungeheuren Presente, bie es jest an bie zwifchenhandelnden Molter abgiebt, in feine eignen Raffen ftreichen tann - mit einem Wort, wenn es eine eigne Marine und einen eignen allgemeinen Seehandel hat. Db fo etwas zwifchen amar verbundenen, aber boch jugleich als besondere für fich beftebenbe Rorner getreunten Staaten gebentbar fen? Warum nicht? Stellt und nicht bie Gefcichte ber Deutschen schon ein glangenbes Benfwiel bavon auf? Spielte nicht im Mittelalter bie bentfche Sanfte Diefelbe Rolle jur Gee, Die fpater Renebig. Solland, und mun Das folge England fpielt? Barum follte aber gelfdun ben beutschen Surften im neunzehnten Jahrhundert eine Berbindung unmöglich fenn, bie im grodiften und brengebnten zwischen vielen beutschen Stabten wirflich be-Ranb?

Entzuckenber Gebante, Deutschlands Flaggen auf ben großen Weltmeeren weben, beutsche Ratur- und Runstprodutte von beutschen Schiffen an Ufrifa's, Affens, Amerita's Ruften und in den Safen der atlantischen und Subseeinseln abladen, und mit den Erzeugnissen entfernteter himmelsstriche belastet wieder in die vatertandischen Safen einlaufen, und die erworbenen Schäpe und den misgebrachten Waaren Reichthum im regen

Reistauf sich burch die Provinzen verbreiten zu sehen! Rein! Deutschland wird sich wieder erheben, es wird nicht mehr den Ueberstuk seines zesegneten Bodens und die Früchte seines Fleises von einer habsüchtigen Nachsbarinsel verschlingen, und sich selbst von so vielen uns bedeutendern Staaten in Absicht auf Nacht und Handel zur See verdunkeln lassen! Der mächtige Monarch, der Deutschlands Schiesal leitet, und bessen Arm erhoben ist, um die langen Anmaaßungen und habsüchtigen Inschläge jener despotischen Insulaner zu vernichten, und jedem Bolt seine natürlichen Rechte zur See zu vindiciren; wird auch ihm die Hande bieten, um ihm seinen Rang unter den seehandelnden Mächten zu verschaffen!

## ٧.

Bas wird Deutschland durch bie neuen Berhaltniffe an Rultur gewinnen?

So unrühmlich-auch die Rolle seyn mag, die Deutschland in neuern Zeiten in politischer und militalerischer Hinsicht gespielt; so wird doch die Jest. und Rachwelt der gegenwärtigen Generation ein eifriges, fraftiges Ausstreben in Absicht auf intellectuelle sowohl, als sittliche und Runst. Rultur nicht streitig machen townen. Wenn das Ziel aller ächten Kultur fein anderes ist, als harmonische Selbsthätigkeit aller Anlagen und Kräfte nach ihren eigenen Gesehen; so hat die deutsche Ration sich diesem Ziel die auf einen Grad genähert, das schwerlich eine andere aus irgend einer Zeit ihr hierin vorgeachtet werden darf. Seit der Resormation

find feine Ebifte, feine Reichstagebefchluffe, feine Coacilien, feine Glaubensformeln, feine Berfprechungen, feine Drobungen, feine Rriege und feine Berfolgungen fabla gemefen, bem Korfdungstriebe ber Deutschen gu wehren, fich bon ben Reffeln bes Jerthums, bes Borurtheile, ber willführlichen Sagungen immer freger gu machen, und bem Mahren, Guten und Schonen bis gu ihren mabren, reinften Quellen nachzuspuren. Bie aber bat fich biefes Streben in einem ffartern umb fchos nern Lichte gezeigt, nie fich unverfenubarer in feinen Birfungen ausgebructe, als in ben lettern Decennien. Der achte Gelft ber' Wiffenschaft, ber feine Gefete nur bon ber Bernunft entlebnt, und alles Wiffen auf von: thr biftirte und festgeftellte Pringipien jurucführt, bat fictbar alle Zweige bes menfchlichen Wiffens burchdrungen. Alle Miffenschaften schreiten in Materie und Korm, in Absicht auf Bollftandigfeit, Grundlichfeit und Gewißheit, wie in Abficht auf Rlarbeit, Bestimmtbeit. Dronung und innern Zusammenbang, und felbft in Ruckficht ihrer fruchtbarern Unwendung aufs Leben einer Bollenbung entgegen, beren fie in biefem Umfang noch nie theilhaftig murben.

Ein ahnliches Streben nach achter vollendeter Ausbildung außert fich in Absicht auf Moralität. Noch nie ist man, weber in den altern, noch in den neuern Zeiten, so tief in das Wesen und in die letzten Gründe fittlicher Handlungen eingedrungen, noch nie sind die Begriffe über sttlichen Werth und Unwerth, über Recht und Unrecht, Gut und Bose, Tugend und Berbrechen, fo scharf geiautert und so genan bestimmt worden, als es in den letztern Decennien von Deutschlands Densern gefdeben ift. Den Dentfden, bie bon Anbeginn burd Wahrheitsliebe, Treue und Reblichkeit, vor andern Boltern fich ausgezeichnet baben, ichien ed vorbehalten gu fenn, was fie unbewußt, bloß burch ihren reinern und fraftigern moralifchen Ginn geleitet, in robern Beiten foon por anbern übten, nun auch querft auf feine bochfen Pringipien guruckjuführen, und biefe in Maren Begriffen barjuftellen. Das Jutereffe fur biefe großen und erhabenen Forfchungen bat fich anch nicht blog auf ben engern Rreis ber fpefulativen Denfer befchrantt, bie gange Ration bat mit Gifer baran Theil genommen. Lange icon burchbringen jene geläuterten fittlichen Be griffe felbst ben erften Jugend und Boltsunterricht. und bilden fruh in ber Ration jene reinere fittliche Denfart aus. Daß es aber hierin auch nicht ben ben blogen Borten und Gefühlen fein Bewenden nehme, beweift bas in ber Ration überall fichtbare Beftreben. bas Gute, fowohl burch befonbere Sanblungen ber Wohlthatigfeit, als auch hauptfachlich burch Errich tung neuer zweckmößiger Anfalten, und burd Berbeffe rung ber alten, auf alle Beife ju beforbern, obne baju burch frommen Wahn ober andere Eriebfebern, als burd beffere Bernunfteinficht und reinere Liebe gine Gus ten beftimmt ju werben.

Bas von der intellectuellen und fittlichen Kultue der Deutschen gilt, das muß man auch röhmen von ihrem Fortschritt in der habern und niedern Kunffinitur, und zwar in hinsicht bendes, der Theorie sowohl, als der Praxis. Wie Deutschland in der Philosophie überhaupt allen andern Rationen mit mächtigen Schristen vorgeeilt fit, so behauptet es auch entschieden nar isnen wen Rang in ber Lunkphilosophie. Und wes bie Mushbung betrifft; fo fann feine Ration und einen Dichter aufmeifen, ber einem Schiller, Gathe ic. ben Mann: abinlaufen vermöchte. Huch in ben bilbenben Ranten barf Deutschland vor Leinem der gleichzeitigen Und wenn England und Pranfreich Baller errothen. in einigen mechanischen Runften vor Deutschland etwas voraus haben; fo liegt die Schuld nicht in bem Mangel an Selent ober Erwethsthatigfeit ber Deutschen, fondern in ben ungfinfligen politifchen Berhaltniffen, gegen welche aller Aleif und Gifer bes Privatmanns bis baber umfonft anftrebte. Uebrigens muß man ber beutfchen Antion in biefen Ructfichten noch ben eigenthumlichen Bonjug jugefteben: Bey einer felenen Anfmert. famfelt und Achtung, die fie jebem Berbienft und Borjug frember Rationen fchenft, und ben bem emfigften Mieis, fich frembe Erfindungen ju Ruse ju machen, befitt fie jugleich einen boben Grad von Forfchungsgeift and eigente Erfindungstraft, fo bag es nichts, als aunfigerer politifcher Berhaftniffe bebarf, um von bie-Sem Musionalcharafterjug bie wichtigffen Refultate ju Seben.

Ein größerer Berluft könnte Deutschland nicht treffen, als wenn es in biefem glanzenden Foreschieftet seiner Ruiter gehemmt, ober gar auf eine niedere Stufe deuselben preachgeworfen wurde. Wie aller Ueberfluß un Glacksgatern für ben vinzelnen Munschen ohne Werth ift, wenn er nicht bazu dient, ihn über ben niedern Areis seines thierischen Wirkens und Strebens emporphieben, und das Schere in ihm, seine intellectuellen, fielichen und aftheisschen Anlagen zu, entwicken und

auszubilden, so ist auch der blubendste Justans stackgunzen Nation und der ausgebreitetste Ruf ihrer Macht
und Größe nur sehr gering zu achten, wenn fia dabon
des Borzugs einer weit gediehenen und immer fortscheistenden Kultur embehrt. Dagegen ist dieset Wonzugschan allein hinceichend, ihr einen hohen Rang unter
ben Abrigen Boltern bep der Mit: und Nachwelt zu
sichen.

Dat nun Deutschland Ursach, von ben neuen Benhaltniffen und eingetretenen :politischen Beränderungen eine hennung oder gar einen Ruckschritt in seiner Auftur zu fürchten? Es giebt hauptsächlich brenerien Umflände, die eine solche Wirlung herbenführen könnten: Liefe Verarmung der Nation, despotische Beschränfung der Dent- und Gewissensfrenheit, und Verachtung der Wifsenschaften und Künste und aller höhern und sorgfältigern Beistesbildung.

Armuth der Ration kann der Anktur auf, eine dopppette Weise verderblich werden: ein mal, indem Keben Ankauf und Umlauf neuer Schriften sowohl, als die Reigung, sich durch dieselben zu unterhalten und zu antereichten, dadurch aber eins der wichtigsen Beforderungsmittel der Nationalkulene aufhebt vober doch in hohem Grade beschränkt; dann, indem sie den Regies nungen die Mittel raubt, für die Unterhaltung und das Emportommen der öffentlichen. Sidungsanstalten die nöthige Sorge zu tragen, und überhaupt den Gelehrten und Künstlern die erforderliche Ansmunterung und Understützung zu gewähren. Run hat Deutschlands Uebergsstung durch dem Lieberg allerdings einen sehr be-

Beutenben Misgang erlitten, und insbefondere find eine Beine Brobingen fo febr entfraftet worden, baf ein betradtitchen Reitraum in ibrer Erhofung erforberlich fente with. Auch find die nachtbeiligen Birfungen bavon far ben literarifden Bertebe bereits nicht undeutlich mabre gunehmen." Ingwifthen wurde es body eine febr abereriebene Borffellung fenn, in blefet Umfidnben ein wefentliches und dauerntes Sindernig für den Kortidrist der Kultur an fieben. Roch baben bie erlittenen Uns gindbidlle und bie Aufopferungen, ju welchen Beutichfand genothigt morben, weder bas Intereffe fur lefturt. noch alle Mittel vernichtet, bas Beditfnit berfelben gu befriedigen. Roch giebt es feinen Imrig ber wiffenfcaft lichen und foonen Ateratur, welcher nicht neue fcbriftfleBerifche Brobutte aufzuweisen batte, und wenige Sabre bes allgemeinen wieberfefrenben Kriebens werben binreichen, biefes Relb von gelftiger Thatigfeit wieder in frinem gangen Umfang angebaut ju febn. Bas aber die öffenklichen Bilbungsinflitnte britifft; fo ift wenig. fens ibre bisberige Gubfiftengbafis unverlogt geblieben, ber Beift ber Sumabirat bat mitten im Rriegesfturm feine fongenden Ridgel aber fie ausgebreitet, und bie rubmmarbigen Bepfpiele mehrerer Regierungen im obern Dentichtand, welches boch vom Aufang Der Revolution unter bem unsetigen 3wift mit Reanfreich fo viel gelitsen fat, beweifen anschaulich, baf es ben beutschen Staaten, wenn fe mur ben Billen haben, noch nicht an Rraften gebeicht, felbft neue Anftrengungen gur Aufnehme ber Wiffenschaften und jur Beforderung ber Rulene gu machen. - Ueberhaupt tonnen folche borübergebenbe Aufepferungen für ben Bobiftanb eines an in.uern Salfsquellen fo reichen Conbos, wie Dentschland, wie von fo verderblichen Folgen seyn, daß fie es gang und dauernd erschöpfen, und die Mittel ju seiner Fortsblidung ihm rauben sollten.

Die Beicheaufung ber Dent- und Gewiffensfrenbeit Jann nur barin beffeben, bag man ben menfchlichen Beiff in Exforfchung, Beurtbeilung und Mitthellung des Babron an gewiffe feftgefente Dogmen binde, und ibm wehre, fich in biefem Geschäfte bios nach feinen eigenen, unmigelbar in ber Bernnnft gegebenen Gefte gen zu richten. Fragt man min: Miet Deutschland in Diefer Sinfict unter ben neuen Berhaltniffen einem Arengern Imange unterworfen fenn, ober im Gegentbeil wielmehr einer aroffern Frenheit genieffen, als unter feis ner bidberigen Berfaffung? fo muß die Antwort ohne Amelfel, und allen gegebenen Thatfachen tufolge, får die zwente Salfte ber Frage andfallen. Um die Richs stateit biefes Gabes obne weltlanftige Erorternne anauerbennen, bebarf es bios eines Micks auf bie Brunde fane, welche jest in Franfreich, und welche vormals in Deutschland bie Bemiffensfrenbeit ber Staatsburger be-Rinunten. Rach ben erftern ift jebermann die Budubung feines Glaubens fren gelaffen, fofern er ihn nur nicht dinbert, ein aubiger und getreuer Staatsburger ju fenn. Rach' ben lettern war jeber won ben Bechten eines Staatsburgers ausgefoloffen, ber fich nicht ju einer bon ben bren im Meiche fanctionieren Glaubeneformen befannte. Rann es einen bartern Blaubendemang meben, fam man bem menfchlichen Geift im Drufen und Erforfchen bis Mahren fcmerere Beffeln anlegen, als wenn, mas in einem meitlauftigen Reiche jeber glaus

ben, lebren, und öffentlich bolennen barf, frirch alle meine Beicheloufitntionen, Bertuege und Gelebend foldfie får immer fofigefedt if? wenn Rether, Rube. und Friede ber Reichsmitglieber von beriftrengen Beschachtung und Sanbhabung bieles öffentlich becreiteren und confirmirten Glaubens abhängen? wenn an bental ben bie Barger gelattet, und Lebter und Bramte eib. lich baranf veruflichtet werben? wenn, mit einene Boot, auf folde art die Bernunft und Ginfide leines roben Zeitalters inr allgemeinen Bernuntt and Einficht aller fünftigen Gewerationen erhoben merben? Go mar et bilber in Dentidland, und wenn biefen brudenben Beffeln jum Dost bie Boonunft ibre Rechte behauptet, und bas Licht ber Babebeit einen immer ausgebehntern Dorkont gewonnen bet. do war bief nicht eine Raige ber sffeutlichen Berfaffene. fandern bes nnaufhaltsam emponirebenden Konfdungs spiebas ber Deutschen, ber Radficht und beffern Ginficht einzelner Asgierungen, ber veranberten volitifchen Berbaltmiffe ber berfcbiebenen Religionsparthenen, bet lockes rer geworbenen Banbe bes Meiche, und mancherles aufäftiger Umfanbe.

Es ift alfa keinem Aweifel unterworfen, daß bie Dunk. und Bendstendfrenhait, und der davon mit absängende Fonkspritt in der Auftur, unter den neuen Berhältniffen nicht bios nicht vertieren, sondern vielmehr gewinnen wird; und dafür bürgen nicht blos die unvingeschränkten Duldungsgermösige der französischen Regierung und die mirtliche Sinflicung derselden in die dautsche Bendselverfassung, sondern selbst schon die Gesplatischen der geistlichen Genagen und die michtige enlarisation der geistlichen Genagen und die michtige

Beidvenfing aller Dierarchie. Dieniend, ber nicht gang ben ber Dberfidde ber beutfeben Gefchichte ffeben blieb, wird in Abrebe ftellen, baf bie geliffichen Rarden und Stante in Berbindung mit bem pabflichen Soubl und feinen Bartbengangern ben Wottschritt it ber Acformation und Bernunftfultur von jeher am melften aufgehalten baben. Bub wie fonnte es auch anbers fenn? Bon ber fortbauernben herrfchiff bes romifchen Riedenglaubend bing bie Rortbauer ihrer eigenete Deurschaft, Macht und Größe ab. Se weiteres Relb bie Reformation gewonn; und je bober fich ber Geife in der Erfennenis bes Wahren bob, befto tiefer fant ibe Angeben, befto enger gog fich ber Rreis ihrer Gerichtes barteit und ihrer Gintunfte und mannichfaltigen Bors thelle unfammen, beogestate, daß julent ihre fammtlichen Gufter and Riofter Befahr flefen, in weltliche Sande tu tommen. Daber ibre gespannte Aufnierkfamfeit auf feben Schritt, ben bie Evangelischen in Reitgrones und Blaubenefachen thaten. Duber the beftanbiges Stres ben, ben theuer errungenen Religionsfrieben ju brechen, ober nach ihrem Bottbeil antfulegen. Daber Die oft gewagte Behauptung fesuitischer Schriftstellet, daß jener Brieden nichtig fen, weil bie Changelifden ber augsburgischen Confession micht ereu verblieben. Daber jenes gewaltsame Reflisationsebift untes Berbit nb dem 3 menten, und bie gange mifliche Lage ber proteftanisse iener Beit, aus weicher nur bie großen Thas ten eines Suftav Abolph fie ju retten vermochten.

leberhaupt, nur bie hierarchie fann bep ber Fortsbauer feftgefester Dogmen und Rirebengebrauche, und um biefen willen, ben bem Oblinrantismus ein wefents

liches Jutereffe finden. Die politifche Abficht, melde eine weltliche Regierung ben bem Anfehn ber Religion baben fann, begiebt fich blos auf bie Treue und ben Beborfam ber Unterthanen. Da aber bieft fich um fo ficherer und fefter bestimut finden muffen, ihren Pfliche ten überhaupt, und benen gegen ben Staat und bie Regierung inebefondere, nachjutommen, je murbigere und eichtigere Begriffe fie von ber Religion befigen, und je grundlicher fie ihre Pflichten und Rechte, ihre gefamme ten Berbaltniffe jum Staat, und ihre beraus entiprine genden Laften und Bortheile ju beurtheilen miffen; fo beifcht bas eigene Jutereffe jeder aufgetlarten und moble unterrichteten Regierung, Die Aufflarung und Bernunft. fultur ber Unterthanen felbft ju unterflugen, weit entfernt, ibr Binderniffe in ben Weg zu legen. Es giebt feine morfchere, feine gefabrlichere Stube fur Die Gie derheit und bas Unfehn ber Regierung, als Unwiffene. beit und Blindheit des Bolfs in Abficht auf Religion und feine Berbaltniffe jum Ctaat. Der Bille bes Bolls liegt bann nicht in ber Danb ber Regierung, fonbern . in ben Sanben ber Priefter, bie ibn nach Billfubr gegen die erftere fenten tonnen. Die weltliche Dacht finft mithin unter bie herrfchaft ber Rirche berab, und zieht von Diefer ftlavifchen Abbangigteit nicht einmal ben Bors theil, bes Geborfams ber Unterthanen verfichert gu fenn. Dan barf ja nur einen Blick in bie finftern Beis ten bes Mittelaltere werfen, wo die Blindheit bes Bolts, und eben Daburch bie Macht ber Dierarchie, auf ihrem Sipfel ftand, um fich burch bas leichte Spiel, mit welchem bie Rirche Die Mation, fo oft fie wollte, gegen the ren Beberricher in Aufruhr trieb, und diefen feiner

Madt und Chre, wo nicht gar feiter verfonlichen Gis cherbeit, beraubte, aufs unwiderfteblichfte ju überzeugen, Dag bas Anfebn und bie Sicherheit ber oberften Staatsgewalt jebergeit um eben' fo blele Stufen berabfintt, als Die Mintheit bes Bolls. und baburch bie Gewalt ber Rirche fleigt, fo wie bie Datern bellern Beiten bie beute lichten Beweife liefert, daß bas Anfebn ber Regieruns gen und bie Treue ber Unterthanen immer gleichen Schritt mie ber Auffldrung bes Bolfes balten. Diefe auf ber einen, und Energie, Berechtigfeit und Beisbeit ber Reaterung auf ber anbern Seite, machen jebergeit bie fefiefte Stute ber Regenten, fo wie bes Boble bes gansent Strates aus, inbem ein wohlnnterrichtetes und aufgeflattes Bolt fic burch fein Blendwerf gu Rebltritten und Ausichmeifungen gegen bie oberfte Staatsgemalt. und baburch gegen fein eignes Intereffe verleiten laffen mith.

And allen biefen und andern Betrachtungen kommt und unftreitig die angenehme Hoffnung entgegen, daß die Sonne der Aufflärung, statt und für die Zukunft ihr Antlitz zu verhüllen, ihren allbelebenden Strahl vielmehr immer ungehinderter über Deutschland und ganz Europa ausgießen wird; eine Hoffnung, die durch die einseitigen Urcheile und trübsinnigen Einbildungen derer uicht aufgehoben wird, die ben dem geringsten Anlaß nichts, als Zeichen bes härtesten Drucks und der ärgsten Seistesstlaveren erblicken, ohne irgend einen Versuch, in die Gründe ihrer Urcheile tiefer einzugehn. Wenn eine Wacht unter gegebenen politischen Verhältnissen, und namentlich zu den Zeiten eines Kriegs es nothig sindet, ein ausnerksames Auge auf die Berichte und Aeußerun-

gen öffentlicher Blatter und Goriften gu eichten, unt wenn bie und be ein Andibibunm burch unvorfichtlet Urfbeile ober zweckloft Declamationen fich unangenehme Rolgen queiebt - ift bas fcon binreichent, um, gegen ben Beift jener Dacht und gegen die Grundfate, bie fie burd Thathanblungen und öffentliche Berfügungen felbit beutlich ju Tage legt, auf ein Spftem von Offaveren' bes Beiftes zu foliegen? Ift noch irgenbwo, feit bem ietigen Buffand ber Dinge, ein ernftbaftes, auch noch fo freymuthig, fcharf und grundlich, aber jugleich auch rubig und unbefangen untersuchenbes Bert über bie alle' gemeinen Rechte ber Menfchbeit, aber Staatsverfaffung, Religion und Moral verboten worben? Geben nicht bie wiffenfchaftlichen Forfchungen und Mittheilungen Schriften und Sorfalen nach wie vor ungeffort und une angefochten ihren Bang? Beruht aber auf ber Rrepbeit und Begunftigung biefes, innerbalb ber Grengen wiffens Maftlicher Untersuchungen fich baltenben Forfchens ber wahre Fortschritt ber Ertenntnif und ber Bernunftentwidelung, mas fur Dinberniffe find bann biefer burch' Die neuen Berbaltniffe in ben Weg gelegt?

Was endlich den britten Punkt betrifft, auf welchen es ben dem Fort- pber Ruckfchritt in der Rultur and kommt; so hat es wohl nie eine Zeit gegeben, wo die Wiffenschaften und Runfte weniger fürchten durften, bep ihrem Zeitalter in Berachtung ju finken, als die gegendwärtige. Wiffenschaften und Runfte führen überhaupt den großen Vorzug mit sich, daß sie in der Achtung und Gunft der Menschen um so höher steigen, je mehr sie gekannt, und nach ihrem innern Wesen sowohl, als ihrem großen und mannichfaltigen Einstuß auf das Leben

durchbrungen werden. Ars non habet osorem, niei ignorantein. Daber kann ein Bolf, wenn es nicht gewaltsam unterbrochen wird, in der Kenntnis und Kubtur der Wiffenschaften um so weniger stille steben, je weiter es in denselben fortgerückt ift.

Muger Diefer mit ber miffenschaftlichen Rultur foon mmittelbar und in ihr felbft gegebenen Tenbeng jur Bollendung in berfelben find auch bie Beranberungen, bie Deutschland neuerdings betroffen baben, gang befonbere baju geeignet, Die Achtung und ben Gifer fur bie Biffenschaften machtig ju beleben und allgemein gu mas chen. Die neuefe Gefdichte Deutschlands bat uns mit erfchutternben und tief eindringenden Bugen Die wichtige Babrbeit borgehalten: baf ber Gieg ber Baffen nicht mehr auf rober Maturkraft und blinder Tapferfeit, foubern auf tiefer Renntnig, Ginficht und überwiegenber und geubter Geiftestraft beruht, und bag ber blofe Botzug ber Geburt jur Bebauptung und Regierung ber Staaten nicht mehr zureichend ift. Das bringenbfte Ine. tereffe ber Regierungen fcbreibt alfo felbft ben Grunds fas vor, fich ju Wertzeugen ibrer Gewalt im Relbe und in der innern Bermaltung bes Staats nur folcher ju bedienen, die burch Salent und Ginficht ju folchen gunttionen berufen finb. Daburch merben Biele, bie fonft bas Studium ber Wiffenschaften entweder gang verab. faumten, ober boch febr lau und oberflachlich betrieben. weil der gufallige Borgug ber Geburt fie auf einem meit gemachlicheren Wege jum Biele führte, jur ernftern Be-Schäftigung und jum tiefern Ginbringen in biefelben fich genothigt finden; Undere, die fonft bep allem Berbienft, blos megen ibrer niebern Abtunft, bon bobern Wirtungs. freifen

freisen fich ausgeschloffen faben, werben nun ihre intelegenelle Ausbildung und die Erwerbung tiefer und ums faffender Renntniffe fich um so angelegener sepn lassen, da sie haburch fich Aussichten auf Ehre, Macht und wichtige Borgüge öffnen konnen; und selbst diesenigen, welche schan in ihrer natürlichen Reignug einen mächtigen Trieb zu den Wiffenschaften sinden, werden durch die erhähte Wichteit, in welcher diese auch ihren son-figen Berächtern erscheinen, sich zu doppeltem Eifer in beufelben angetrieben seben.

Weit entfernt alfo, daß die Wiffenschaften burch bie neuesten Beranderungen in Berachtung und Berfall gerathen follten, werben fie vielmehr zu einem allgemeisger und fraftigern Leben erwachen, und mehr, als je, bie Aufmerksamkeit, Unterfilhung und Pflege ber Regis zungen auf sich ziehen, wovon wir auch in der That schon übergil, und mitten unter dem harten Oruck der Begenwart, die deutlichsten und erfreulichsten Zeichen em blicken.

Dieß find Wirkungen, die fich aus dem gegebenen Lulturstande und aus den großen Ereignissen der Zeit nach einem nothwendigen Gesete von selbst entwickeln mulfen. Doch unfre Erwartungen sind nicht auf diese allein beschränkt. Wer kunn seinen Blick auf die großen Ideen richten, die jenseit des Rheins, auch in Rücksicht auf die Wissenschaften und das National. Bildungswessen wirklich ausgeführt werden, ohne der erhebenden Possung Raum zu geben, daß endlich auch einmal in Deutschland das elende, planlose Flickwert des Schule und Erziehungswesens ein Ende nehmen, und die wichtigste Angelegenheit der Menschheit nach einem durchtigste Angelegenheit der Menschheit nach einem durch-

bachten, umfaffenben nich gufahrmenbangenben Sigen betrieben werben wieb?' Die enge Beibinbung gioffchen Rranfreich und Deutschland, bet machtige Ginfluft bes genialen Protectors auf bie Attitelegenbeiten Itid Emb richtungen bes beutschen Bunbes, ver'naturliche Sand eines großen Ropfes, feine Soeln, fo weit fein Guffus reicht, gur Ausführang ju beingen; bie erfabene Delle art, Die tiefen Ginfichten, bet große umfaffenbei Bitt, ber Patriotismus bes eblen gurften, welcher Berbfell Hib an ber Organistung bes beutschen Bunbes to wichtige Antheil zu nehmen - bas gles berechtigt uns; bet Erfullung fener herrlichen hoffnung entgegen ju febelt. Krenlich muß ein folches Wert, an fich fetbit fcon fe fchmer, in einem Lanbe, Das noch fimmet fi febr all Berftachelung leibet, feine befonbern Comierintenten fib ben, und große Borficht und Bebutfamteit, und unges meine Beisbeit und Geschicklichteit in ber Ausführung nothwendig mathen. Allein ben Glauben an wicheite und erhabene Ginrichtungen blos um ihrer Schwierith feiten willen, gu einer Beit, wo bie auferorbentlichften Etrigniffe faft jum gewohnlichen Lauf ber Binge gewor ben, und mas man fonft fur bloffen Traum neachter. fich faft täglich realifirt, ungereimt gu finben, murbe mes nigftens eine große Steifheit im Urtheilen verrathen.

Sefett aber auch, daß diefer Plan in der noch beftehenden Trennung der deutschen Staaten zu großt hinderniffe fande, um im Ganzen ausgeführt zu werden, ober daß andere bringendere Einrichtungen ihn verdrängten; so wird das glanzende Bepfpiel, welches Frankteich gegeben, wenigstens für die einzelnen beutschen Staaten nicht verloren gebn. Es wird die Ausmertsum

stie ber Regierungen und bentender Bobbaibler mit Macht eutzgen, man wird untelfuchen, vengleichen, anwenden, und nuch bem fruchebarten Schoofe: ber Mewblutionen, welche die neuefte Zoit herbengeführt, wird fich auch eine weiß Organisation den Schonle und Bildungswefens arbeiten, deren schone Belichte für Wiffenschaften und Rufe und schon allein mit so manchen Usbel der Gegendpate ausföhnen werden.

Wenn wir alfo die neuefte, ereienifivolle Befchichte umfers bentichen Baterlanbes mit frenem Blide betrach. ten, shat und burd ben unangenebmen Einbrut sord. beraebenber Uebel, bber burch bie Einflufternigen und Blendwerke bes Batthengeffed, ober burd enghetziges Beivatintereffe ju einfeitigen Unfichten beeleiten gu laffen, to mug und unfehlbar alles auf bas große und erbe-Sende Refuttat binfahren : Die neuefte Befdiche Dentid lands ift ber Reithunft einer totalen Regeneration, was burch es bie ungefigfte Sulle ftiner alten. nach feinen burchbachten Plan entworfenen, fonbern, im Eingelaen wie im Bangen, burch Bufall und Mitmagung gegetanbo ten, nur bie und ba von Zeit ju Zeit gelegentlich und unthgebrungen verbefferten, und ju feinem wefentlichen Staatszweck binteichenben Berfaffung abftraft, um uni ter einer durch Einficht und tiefe Staateibeisbeit entworfenen, und burch manuichfaltige oft Barte Erfabrungen erprobten Staatsform im Einzelnen und im Gangen ga einem ichbnern und fraftigern Dafenn wieber aufzuleben.

Dieg muß une aufrichten bep bem bergleichenbem' Blick auf Deutschlands ehemalige Grofe und auf feinen febigen Fall, bep bem Gefühl ber Uebel und ben ben

minuchetten Mitfobserungen, welche bie Begenwart mie Ach führt: ia es muß uns willig machen, nus mit Jufriedenbeit und ohne Murren in unfre Lage au fugen, weil wir feben, baß fie unter ben gegebenen Umftanben ber einzig mögliche Uebergang ju einem beffeen Buffant ift. Dief ift jugleich ber ficherfte Beg, Die Comach une frer Rieberlage ben ber Dit. und Rachwelt, und ben ben Siegern felbft bon und abaumenben. Ein gefate. nes Bolt, bas feinem Ueberwinder nichts, als beimlie den Broll entgegenfest, obne auf bie Urfachen feines Ralle ju achten, und ohne Duth und Gifer bie Gebreden abjutbun, burch bie es fant, unb fich bon neuem emportufdmingen, muß fich baburch nur noch berachte licher machen. Dagegen wird ber machtige Sieger felbit und feine Achtung nicht verfagen fonnen, wenn er mabre nimmt, bag wir, gleichweit entfernt von fflavifchen Ruth - und Billenloffgfeit, von tobter Betanbung und trepigem Starrfinn, ernft prafend bie Mangel ertennen, Die und fierzten; und mit Gifer und mannlicher, Entles aung einer beffern Ordnung ber Dinge entgegen ftrebene Aag wir, mit einem Worte, von bem achten lebenbigen Buft einer fich regenerirenben Ration burchbrungen finb: Deutschland wird feiner alten Arepheit, Dacht und Broge in bemfelben Daafe wieber theilhaftig werben, in welchem es Gelehrigfeit fur bie bochft nothwenbig gemorbenen neuen Formen, Reblichfeit, Gintracht, 2Beis. beit und beharrliche Chattraft in Berbenführung und Bebaupeung einer beffer geordneten Perfaffung beweift.

## Siebenter Brief.

Als ber Tilfter Frieden geschloffen war, hoffte Preuffen, die ihm gebliebenen Reste feiner Provinzen würden
in Rube und Frieden die Wunden beilen konnen, welche
ber Krieg ihm geschlagen hatte; aber vergedens, Engkands habsüchtige Kanstente wollten den oftseischen handel sichern, sie nahmen Roppenhagen und die danische
Flotte. Die Thatsache ist bekannt, weniger die naheren
Umstände. Ich übersende Dir den Bericht eines Augenzeugen über die dortigen Worgange. Da aber berselbe,
wie es mir scheint, zuweisen mit bloden Augen gesthen
hat; so sindest Du barüber meine Randslossen:

Ais ich Danzig verließ, glaubte ich wohl nicht bas Glud und Unglid zu haben, diese schone angenehme Rönigsstadt zu sehen. Ich sand es für nütlich, in Stolpe einige Zeit liegen zu bleiben, und das Ende des Ariegs abzuwarten. Der schöne Frühling und ein zus fällig gefundener Freund machten mir diesen Ort interessant, und verlängerten meinen Ausenthalt. Während derselben tamen 600 ruspische und preußische Gefangene sier Danzig hier an, (der Friede war schon abgeschloßsen), welche hier Rasttag hielten. Sie wurden in dem alten Schosse einquartiert, und auf Besehl von den Einwohnern Stolpe's zu Mittag und Abend bewirthet. Die guten Bewohner dieser Stadt ließen aber nichts von Zwanz oder Besehl abnden, sie gaben und spende-

ten fo reichlich und fo freundlich, baß es einen erfreuliden Anblick gewährte, ba fie boch fcon vorber viel gelitten batten, und noch fortwabrend unter einer ungewohnlichen Laft bes Rrieges feufsten. 3ch fabe ju Dits tage bie iconften Suppen bericbiebener Art, felbft Dubnerfuppen, mit allerlen Gemafe im Uebermaag, und jum Theil von den Sausbatern und Sausmuttern bis mitte feren Standes mit einem freundlichen Befichte, worauf Die Wonne bes Wohlthuns rubte, bintragen. brudten Beficht und Dienen ber Domeftifen ben guten - und gaftfreundlichen Willen ihrer Berrichaften aus. Auch burbe Brob, Branntemein und Bier, fowohl auf Bers anstaltung bes Dagiftrats als fremwillig, einem feben gereicht, und noch auf die weitete Reife gegeben. Ihre wohlbewirtheten Bafte jogen erquictt, geftartt und bes laben bon bier ab, und fegneten banfvoll bie Stunben ibres Aufenthalts. -

Das Gebruft der Fenenschlunde ben und aus Colderg war in den ersten Tagen meiner Anwesenheit in Stolpe, ben stillen Abenden und gunstigem Winde, wie ein verlorner bumpf vollender Donnet zu horen, und für mich eine traurige Rückerinnerung.

Den 16. Juny erschien ber erste Courier, welcher bie Nachriche von ber verlornen Schlacht ben Friedland und Königsberg überbrachte. Allgemeine Trauer und Bestärzung hierüber, und Mitleib über die angeblich gesplunderten Einwohner, durchdrang einen Jeben. Der einige Tage darauf folgende Friedensbote, und daß Königsberg nicht geplundert sen, verschaffte zwar allgemeine Freude, boch nur in sofern, als man zu einem bosen Spiel eine gute Wiene machen muß. Das Rückmars

:follein: Den frandflichen und Sabenflen Truppen nabm militen Anfang, and Grofpe wurde bald mit großen, Salbemit theinern Corps foerfchwemmt. Dein Aufentibatt marbe mir entfich ju enge, und mein Biel war Beinel. Bim Bife au Lanbe mat, ben Gelbanfmanb nicht eximmel gur perfinen, gu fchwierig, und filr mich burch bas Relegstheater ju trantig, baben batte mich ibas ganglich gerratitete Boftwefen von Dangig bis Stolpe, biefe Reife jur Poft in machen, abgefchredt, benn man muffet auf einer Station oft fiche bis acht Stunben auf ibes Langwelligfte gubringen, ebe man Pferbe betam, and hatte man fle, fo litf man wieber Sefahr, auf ber Ennbftraffe liegen gu bleiben, wenn biefe Pferbe von Couginren poer fouft ju ubthigen Requificionen gebraucht wurden, und wont Egnomann war feine Sulfe ju ermarten : biefer fuchte feine Pferbe möglichft ju berfiefe ton. 3ch wollte es alfo berfuchen, obgleich ich fonft simmet bie Gee gefarchter babe, mich in Rugenwalbe. eineufchiffen. Diefer fleine Dafen mar von ben Englandern unbemertt und unbewacht geblieben, es treffen wochentlich einige theine banifche Geiffe bafelbft ein, auch Bleine werenfifche liefen aus und ein. Det furje Aufenthalt werftrich mir febr angenehm, und bon aller Befannt fooft entbleft, fant ich bier viel gute und freundschaft-Cs maren Dommern, wie ich fie mir tide Menfchen. Bitd porgeftellt und bereits in Stolpe gefunden batte. Dogleich ber Ort Meiner wie Stolpe, und fchlechter gebaut iff; fo wird er boch burch ben nur etwas mebr . ale eine Biertelftunde entfernten Safen, febr lebhaft, und gewährt gur Babegeit ein befonderes Intereffe. Der Gang babin wird burch eine niebliche fchatteureiche Mace febr

augenehm , und bon benben Seiten flebe man fruchtbare noch reichlich mit Bieb befeste Gbenen. Die Renfchm fcbienen mir bier mehr, wie in Stolbe, jum Rrobfinn geneigt gu fenn; ob biefes aber nur temporair war, weil fie bis babin noch bas menigste butch ben Brieg gelitten batten, und übrigens burch einen fleinen Danbei entfthas biget murben, vermag ich nicht ju entficeiben. Go gern ich auch biefelbft langer verweilt batte; fo wollten es meine Berbaltniffe boch nicht geftatten. Da nun fein Schiff nach Memel ober Ronigeberg ging, funbern alle nach Ropenhagen; fo trug ich in Diefer ichonen Sabredgeit auch fein Bebenten, Diefen Beg einzuschlagen, ba mir bie Reife allgemein als gefahrlos, und in Ropenhagen ju jeber Stunde eine Schiffdgelegenheit nach Demel jugefichert wurde; überbem betrugen bie Soften. nach einer mir gegebenen Berechnung mit einem achte gigen Aufenthalt in Rovenbagen, faum ein Drittel einer Landreife nach Memel. Diefed, ber Reis, eine Geereife au verfuchen und Topenbagen au feben, beftimmten mich balb jur Realiftrung meines Bornehmens.

Den 3. August bestieg ich, unter Begleitung und Ger genswünschen einiger in Gile gemachten Bekannen, bas Schiff, und vertraute mich ohne Furcht den Wellen bes Schickfald. — hatten wir gunstigen Wind gehabt; so batten wir die Reise bis Ropenhagen, nach der Bersicherung des Schiffers, idnerhalb 36 Sounden jurudlegen konnen, wir mußten aber 3 Tage darauf judringen. Iwar blieb ich nicht von den gewöhnlichen Gerübeln befrent, indeß wurde ich derselben bald gewohnt, und verlebte dern der schoffer ficht Tage, und ich mochte sagen; Wer die Allgewalt der

Ratte, ben Dimmel und feine Beacht feben und ertenmen dernen will, ber befuche bas Meer. Alle Befchreie bunger, fie magen noch fo bichterifch fcon fenn, erreis den ben Unblick nicht, find blof Schattenriffe; am mes minften berf ich es baber magen, bie grofe mafellofe Dafter und beren allgewaltigen Schopfer mit meinen Weberftrichen ju geichnen. Die zwente Racht führte uns in bie Dafe ber Infel Ragen, und wir fonnten ben Donner Des franzofischen Geschütes über Die geaugfliate Mabt Straffund beutlich boren, und noch einen Theil bes folgenden Tages ballte er unfern Obren nach. Es war mir traurig auf meiner Reife, noch immer von bies fen Conen begleitet ju werben, und bange Abnbungen wenn es bergleichen giebt, forten meinen ubrigens beitern Ginn. Am Abende bes zwepten Lages verfunbete ber Junge von ber Spite bes Maftbaums: Die Thunme bon Ropenhagen maren bereits ju feben. Dein Berg folug fühlbar bor Rreube, und meine Rengierbe wuchs mit jeder Minute, fur biefen Abend aber blieb alles unbefriedigt; eine vollige Binbftille feste und auffer Gtand unferm Biele naber ju rucken. Ich fuchte und fant Blube, jeboch war ich bereits traument in Do. Schon langk war die Sonne aus bem venbagen. --Weere geftiegen, fcon langft batte fich mein Schiffer über bas berannabernbe Ropenbagen, über ben mit Schiffen bepflangten Safen und aber bie Ueberrafchung gefreut, welche bie Befleigung bes Berbeche auf mich wirten murbe; beshalb batte er mich nicht fruber ges weckt, beshalb batten feine Leute alles unnuge Poltern vermeiben muffen. Bett trot er mit einer Stiffe und Selaffenheit in Die Rajute - es war funf Uhr des Morgens am achten Tage bes Hugufis; nie werbe ich biefen

Lag und bet Senit vargeffen! - fab mil indu. Genfil Des fchonen Moraens ein und fragte: ab teht febt bie Churmfoiben von Ropenbagen feben wollte? Dine Berjug beflieg ich bas Deck. Gin fconeres Gematte, eine mannichfaltigere. Scene von Gegenstanben batte ich noch nie aeleben: Rechte die fehwebische Rafte mit verfchies Denen Abmechfelungen, links Die banifche, und Befonders Die Jufel Amat, bet fagienannte Radendarten von Dos penhagen, und auf berfelben unter enbern bas Dusf Draget, welches einer fleinen Grabt mit einem Goche fen gleicht. benn es lagen vor bemfelben viele fleint Schiffe, Die mehrenebeils ben Bewohnern machbren fole Min. Bor ning lag bie Ropenhagener Rhebe, bie mit Schiffen bebedt ju fenn ichien, und im bintergrunde Die fcone Stadt, welche binten burch faufte Erbobunwen und prachtige Environs angenehm gebedt murbe. In biefen fchlenen fich viele neugebaute ganbhaufer: and tugeldfren, und befondere erhob fich tief unger bem Dos Bigont - bad Luftfebloß Stietricheberg, Ben gemoffuliche Commerfit bes Ronigs. Ungern trente ich mich auch mur ouf Augenblicke von biefen Anfichten, Denn Die Ges genftanbe famen mir fets naber, und immer enebedte ich fconere und großere Mannichfaltigfeit. Diefe murbe bald durch eine große Anjahl auf und mie ordem Bins De pour Selfinger bergutonimenber groffer Schiffe bermehrt, die wir anfanglich fur Rauffahrten . Schiffe biel-Bis babin war uns bie Dfifee febr obe gemefen, und baber wurden wir burch ben Unblid biefer belofteten Schiffe fibe erfreut; aber ju unferm Schred entbechten wir balb, baff es englische Rriegsschiffe waren. Wir batten gerabe Gegenwind, und mußten baber laviren,

meldes und in bie Rothwenbigleit feste; Butchkegelle gu muffen. Da ber Friedensichlug Rrantecides und Breuffen langft ber Belt befannt war; fo murbe meinem Schiffer bange, und bier war es, mo icon wies ber ein Eropfen Bitterfeit in ben von ber Rrenbengebes rin Ratte mir eben zubereiteten Relch ber Freube burch bie mordfachtige Menfcheit getropfelt werben mußte; fetoch murbe er nicht vergallt, benn bie Reuglerbe, Rriegeschiffe ju feben, verbrangte alle gurcht, und ein uns balb febr nabe porbenfergelnber Rutter, ber feine Motig von uns ju nehmen fchien, machte uns forglos, indem er nicht einmal bie Blagge ju gieben befahl, bie ber Schiffer aus Kurcht nitht aufgezogen batte, unb welche vor jedem Kriegefchiffe gezogen werden muß. Wie faben und balb mitten in einer Blotte, und batten Babe. jebem Schiffe geborig und in Beiten auszuweichen, um nicht gerichmettert ju merben. Diefes gemabrte mir ben swepten aberrafchenben Senug, und ba man fic mis uns nicht befummerte; fo murde er burch nichts neffort. Rach einer Stunde batten wir fie fcon in weiter Ente fernung im Racten. Sest breitete fle fich mehr aus, und gerafbrie ebenfalls ein febr intereffantes Schaufpid burd ibre pollen Seegel, Die in der Entfernung lauter . toloffatifche Figuren und Ungeheuer bilbeten, bie von ber Phantafte jur Schlachtordnung gereibt wurden. Wenn gleich mehrere meiner Lefer ben ber Unnaberung nach Ropenhagen von ber Offfee bie namlichen Gegenftanbe fo wie ich gefeben und genoffen babe, von abnlichen Befablen überrafcht und burchbrungen worben find; fo merben boch wenige ober feiner ein Schaufpiel ber Groffe gefeben baben, und mit abnitchen Borgefablen barunter

perfest worden fenn; baber rechne ich auf bad Dies gefühl meiner Lefer, welches mehr wie die Befriedigung ibrer Rengierbe mein 3weck ift. -Dem Unfcheine nach feegelte biefe Rlotte nach Stralfunb, und unfere Bermuthungen wurden burch: bas Andenken an bas noch geftern vernommene Bombarbement beftartt, jeboch bes zweifelten wir die Rettung burch eine Rlotte, bie fich ber Stadt niche nabern tann, wie mir ber Schiffer auf ber Charte geigte, weil bas Baffer ju feicht ift. Unter folden Betrachtungen batten mir bie Abebe erreicht, es webte ftart, und ber Schiffer trug Bebenten, swifchen ben vielen eng bor Unter liegenden Schiffen einzulaufen; indel lief er fich body bewegen, wir fchlangelten uns burch. Um 4 Uhr Dachmittage freute ich mich, wieber auf feftem Boben ju fieben, auch ben der Zollbude einen banifchen Officianten ju fprechen, welcher ber beutichen Sprache ziemtich machtig mar. Meine Gachen murben giemlich genau burchfucht, meil ich baben gleichgultig war, und mich ju feinen ertraorbingiren Abggben verfeben wollte, und bierauf mußte ich boch noch ein gebrudtes Coema ausfüllen über meine Cachen, und bag ich nichts anders und nichts mehr mitgebracht babe. Das Gepack lieg ich mir burch Arbeiteleute nach meinem Logis bringen, bie fich um meine Gachen und um Arbeit au gerreiffen fcbienen; ich freute mich meiner geringen Bemühung, mußte biefes aber unglanblich theuer bezahlen, betam alfo bem erften Eintritt in Ropenhagen auch die erfte Rote, mich fur Prelleren in Acht ju nehmen. Bier Manner forberten namlich fur bochftens eine Biertelftunde Arbeit pier Reichsthaler, ich mußte fie bezahlen, wenn ich mich nicht Beleibigungen und Grobbeiten ausfeten molte. Die Urfache

勸

jan Jan

Ú

mi.

h M

世.

mar, wie mie mein Wirth fagte, weit ich nicht verbungen hatte; bagu hatten bie Rerid mir aber feine Beit gelaffen, fit liefen mit meinen Sachen fogleich voraus, und ich hatte Roth nachzufonimen.

Die Gtabt fetbft son innien: gewährt ebenfalls einen febr ficonen und freundlichen Anblicf. Gie mit ibren Deremurbigfeiten an befcbreiben, ift nicht mein: 2med; und ich verweife auf Battnere Reifebefchrubung burch Rordbeutschland, Dannemart, : Rormegen ; Schudebest worin Ropenhagen mit allem .. was nur intereffant fenft fann, wollfommen befibrieben und gefchildert; ich bee be es in berfelben ju meiner Belehrung gelafen unb alles febr richtin und mabr gefunden. Dan Anbet Sber bie Stadt, Bayart, Safen, Befeffigung, Riate, Gee- und Laubmacht, : Regierung, - Rational. - Reichenm,' Rang. und Runfichite, Lebender und Charafte ber Ration burchgangig richtige Unfichten: und Bemerfungen, und Miemand mirb Diefe Reifebefdreibung sone Hatereffe und Aufrichenbeit aus ber Sand legen; für ben Meifenben felbft wird fie mabrer Gebing. Weil aber nicht jeber rode , nieftel duck ernengt bamb, beleid rober ; reninm Schranzuschoffen geneint; fichn medte fo erlaube ich mie ihnen folgendes fleine Steiste barüber varmiegen, welches fich in ben perofhnlichen Befchreibungen nicht befindet.

Der Umfang ber Stadt ift fiber swey Stunden von ber Landfeite, die Walle gerechnet. Die Stude feloft if fcon, obsleich nicht gang regelmäßig gebaut, benie ft bat noch viele kleine und frumme Straffen, worunter fich felbft Dauptstraffen befinden. Die Saufer find burchgangig maffin, und viele bis fünf Stock both gebaut worunter fich viele durch Größe und einzelne Bergierun-

gen auszellonen bie meiften fint einfache gewähren al einen Grandfichen Unblid. Einentliche Dabafte niebt es ober gar nicht. Das Birinnflager ift anderSefferliff. von lauter platt gebauenen Steinen, unb baber febo then Mit ben Daufern nift ein Cocenaniter Burgerficig von lautet großen, mehrenthells fanglich viereitig go-Bouenen Breinte, giemlich fchmal, und babet ben naffens Better weben ber biebt baren laufenben Riunfide, weil Be for glatt werben, nicht: beanein. . Mantht Danpele Araften floffen im Desbaltnif mit thren geoften foomen Mauften einte: wedftene Breite wundftett. Matet mehreren großen Blode ober Mitteltet ift ber Rene Roninsmarte wiegen deiner Brafe und Blogelmaftigfeit Somerfendtverto, auf welchem bie Statue Ehriffian V. in Diethe in fm toffallicher Boofe, in Bunter genoffen, fich befindet. Dal Bfes bit burd wine Bande bor ber Bruft einen Solag belommen, Die Bathe, im Durchfchuftte fechs Roll gerechtet, fieht einer roben Bunbe febr ebatich. Som fo verbient bas atte nach burch feine Ruinen im wentrathe Gablog einer Erwahmung. Das neue Gefibs nicht einem Clay, welcher sit bollommines Arberd bloer. in ber Rife ber ebenfalls friber burch Renet gerflorten Whrandrenche, we der Minter's jest ber Konie vefibles. ift Mont fein banfliches Gebaube; geichnet fich aber burch Regeluidfigfeit und burch ben gebachten nicht unbeben-Benbon Mas aus, der in ber Mitte ebenfalts mie einte Misffalliden Rigar Artebrichs 3. ju Dierbe getiet ift. Benba nebachte Rlauren haben nach ber Bemertung Bed Derry Antiner, mar frinter befondern Runftwettil und til fran mir nicht anmaffen, aber ble Richtigfelt ober Ansichtigfele feiner Behanoung ju beeldwen ; es

Perben Beinter Chre madjen, unb uns bie Umficht feinet Berffelle gewähltet Ehre madjen, unb uns bie Umficht feinet Georgewählten; "abrigent tann ber nicht routinicee Runftelleit" Runft unb Bleift babeb nicht berniffen.

Boff beit Mirchen ift nichts befonbetis gu bemerkeil. Indem man fie fcon in ben weniger betrachtlichen Gelbe ten Beutfchlands großer und fcoher Ander mo the mitt ben idtefftent gar teinen Bergleich unebaffen. Die Thurme anf benfelben frab mehrentifeife hicht boch, init bet Droiternen Douritt geichnere fich aust, nielder jege nebft ber Rirche in ber Afthe flegt. Gie find febreals bon unbetrachtlicher Sobe, und febr fpig gebent, baber Me and von ber Ger bet, befonbere ben buntelte Better, tiche in grofee Entfernnig wabrgenomulen werden tout wen. Durch ben abgebrannten Eburm fit ben Geniffen ein befonberes - Deremal benm Ginlingen in ben Safen entreach morben. Auf bentielben befand fich auch bie Blodenfoiel, welches ja blefer geff befett war; welches it ed nicht gebort bulle beite fluffern Schriffe tinch finten the door de fibit, unbeid es fluit. Bufte biefem Mull fich noch auf ben fonenannten Lunden Chufm aufmertfine inachen welcher oben gang platt und mit einet tifernen Gallorit umgeben ift. Auf bemiftben befindet fich das Obieroch torium, und man tann ibn mit ber gröfften Beancmlichfelt Beffeigen, fa berauf feietir, auch befauf fatiren auf einem breiten platten, fich febr alfmallitt wiebenben when gang anogelegtem Gewolbel Bebem Atemben ift er und befonbers ber fchonen Mubficht wegen, mertwirbig, die man bon bemfelben genteft: . Bie if einzig und prächtig. Miles was ich von bem Mastiet Ras penbanent von ber Geefeite ber gefagt, erblicht man bier

in dem schänsen Panorama. Es wäre zu nänichen, daß ein geschickter Panoraman Raler, wast ich den Sersin und Berrn Shistfer jähle, von dem ich Sersin und Ram gesehen, und der auch Danzig abgenomuzest haben soll, sich an diese Abeit waste; wenn ich oleich in den Darstellung dieser Rotunde pan dem angenedenen Huntte wegen der Rannichsatigseit der Monnichsatigseit der Monnichter auf demselben, das übrigesten Stüden geschlichen Ausgehreit auf demselben, das übriges ist frenwillig.

... Ben gleich bas Schaufpielbaus, bem Meugern nach, für eine fo große Ronigeftabt nicht bemerteng. merth if ; fo fann ich es boch nicht übergeben. Da ben Sommer über wegen Abwefenheit bes "Ronigs nicht barin gefpielt mirb; fo habe ich teine Gelegenheit, gehabt, as im Junern in Angenfchein ju nehmen. muff ich bierfiber meine Bemunberung außern , wail ben. So ben Sommer binburch hiefelbff in Menge aufhalten. ben, Bremben ein Bergnigen, nub ber Raffe baben ein micht unbetrachtliches Ginfommen entrogen wird. , Birb Die Befellichaft auf Roften bes Ronigs unterhalten; & if es Werluft bes Staate: bangt ibre eigene Subfiftens jum Theil ober gang bavon ab; fo ift es graufem, ibr biefen Gewinn gu entgieben, in beiben Sallen leibet bie Rung, und ich tann ben fichten Schluß machen, bag es mit ber Gefellichaft nicht fonberlich fteben muß. Revenhagen ift eine Stadt, bie wegen ihrer Bollemenge und wegen bes Zufluffes ber vielen Eremben, bie anfebnlichfte

fehnlichfte Gefellichaft nicht nur ben Commer hindund -ernahren, fonbern belehren murbe.

Die Beveftigung Ropenbagens von ber Geefeite tf gut, von ber kanbfeite aber bon feiner Bebeutung. Bentere bildet einen farten Dalbgirfel, woburch bren Thote gefonitten, bas Diter», Rorber. und Weferthor idemaunt; bas Amacter Chor gebort ju Christiansbarn. Dan fieht es ber Stabe bey ben innern Rebhaftigette gleich an, baf es eine Sanbeloffabt ift, wenn auch Sas fen und Schiffe einem aus ben Mugen fibb; bie Den ibrer Bewohner foll 100,000 fepn. Im Berhatinis mit ibret Grofe ift biefes eine aufferorbentliche Beboiferung, the baber auch alles febr enge und bicht bewohnt. und baben bie Logis außerorbentlich theuer. Gelten Bewohnt eine Ramilie ein Saus allein, Die groften Danft find von mehrerern anfebnlichen Bartbeven , Rauflenmi, Stantebeamten , Refibenten , auswärtigen Gefanbett, Confuld u. bgl. jufammen bewohnt. Alle Daufer baben Souterains, in welchen tleinere Rauffeute, Rramer, 56. ter, Bein- und Branntemeinschenfer und Sandwerfer if. ren Bobufit haben. Die Juden gehören bier mit gie ben angeschenften Raufleuten, man fiebt faft feine armen ober Bunbel-Juben auf ben Straffen. Die Gemeine , foll biefest nicht leiben, und fich bier burch Unterflutung und Berpflegung, fowohl ihre einheimischen als fremden Blanbensgenoffen, befondets andjeichnen. Da es an Its beft und Gewinn auch mobl in feinem Stande mangelt, fo vermißt man auch Bettler in ben Straffen und bor ben Thuren. Reber Barger ift Gologt, und ber flebenbe voer befoldete Saufe fieht ben erfterm in fchlechten Minfeben und Rredit; es bleibt aber ungerecht, bag man

ihn fagar verachtet, da ebenfalls Landestinder pflichtinasig baju gezogen werden. Das ju, diefer Zeit fich hite aufhaltende Militair mar butchaus schlecht, von teinem Anschu und schlecht gefleidet; doch nehme ich hiervon den Theil der noch garnisouirenden toniglichen Satde aus, vielche, als Stemadiere und Musquetiere, von gutem Anschu, groß und wohlgekleidete Leute waren, doch schien ihnem eine gute haltung des Körpers abzugeheit.

Das fcone Gefcbiecht zeichnet fic butchaus bot's ebellhaft aus ; mustwohnlich viele größe und farte Rrauemimmer finbet man in allen Stanben, Bren vollen runden Gefichtern eine frifche rothe Rerbes ibr ganges Miefen etigt Arobenbe Gefundheit, und bie Bauert ibres Rorbers ift voll, rund, gewolbt. - Das Ange verweitt gern auf biefen Umriffen. Beb ben babeen Standen fedeine noch viel Befcheibenfieit gu berro iden. ber Mittelfand möchte freger und verberbenet fepn, was bie Befdlechtsliebe betrifft, und biegu minte ber große Gerbanbel bentragen. Die meiblichen Domes Aiten zeichnen fich bier niehr afd itgenbmo burch Drachtliebe und, wie Ginbeimifche felbit verficherten, burch Bieberlichteit aus. Der gewöhnlichen Dirnen - giebes bier, wie in abulichen großen Stabten, eine große Dem se, jeboch nicht viele ju ihrem Anfenthalt privilegiete Saufer. Der fchicfichfte und bequemfte Det, Befaunt Schaften in machen, ift ber Ronigsgarten, welcher bem Sublite ju jeder Lageszeit und bis 12 Uhr Abends offen . febt. Ben fchonen Commerabenden bleift er auch bis babin febr frequent bon Berfonen benberlen Befchledis and allen Granben bie vebentlich gefleibet finb. Man befucht ibn erft gewohnlich Abende nach bem Effen une

há

SH

ide

#

**'-**

**10** 

**.** 

ki

o ober ib Uhr, boch and in feber Stunde bes Lages findet man Gefellicaft. Rut Erfrifchungen ift burch. winige Schweiger - Boutiten geforge, both barf men mes ber Toback rauchen noch hunde mitbringen, gleich übrigens bas Lobackbrauchen auf ber Strafe mit feiner Boliste Strafe belegt ift, unerachtet ber Dies len wichtigen Brande, von benen Robenbagen beimgefucht worben. Det Garten geichnet fich burch feine Größe und burch feine nach altem Sthi angelegten ebrmurbigen Mulen, nicht aber burch neuere Anlagen aus; er bleibt itboch als ein Blat mitten in ber Stadt ficht and Benehm, gemabrt Rable und Schatten in ber bruttenbe Ben Sonnenbise bein einsam wandernben Philosophen, und reigenbe Unterbaltung im abenblichen bunten Betantmel bem Weltmann.

' Bas ben Charafter ber Danen betrifft; fo rabmen fie fich einer befonbern Gaftfrennbichaft; ich babe bavon wiebes abbefommen, will fie ibnen aber wicht abforeiben. foubern meinen Betluft meinen und ben Beieverbaltniffen Bufchreiben. Diefe Eugend zu bezweifeln mochte ich aber ger Meigt fein, beim nach ben gemacheen Erfahrungen betricht bier : wie in allen großen Sandelsfiddten, Sandlungs imb Belbftolg; mur burd Danblung und Belb befteht ben ibnen bie Weit. Liebrigens befipen fie baben einen Abertriebenen Rationalfiolg und fchinen fich aus Giaenliebe über alle Mationen au erheben: Mo biefe Leiben Schaften bertfebend find, ba tann bie grucht bet Baft. feinebichaft nicht Wurgel faffen, Aufnahmen aus Dande inngs. Speinlationen und aus Gewinnsucht tann nicht Bafifretheit ober Gaffreunbichaft genaunt werben. Daju tommt noch ein unbegrengtes Willtrauen gegen febem Reemben, welches fle befonbers bem Deutschen, ich weiß teine Urfache baju anzugeben, oft mit Berachrung und Saff, fublen laffen, indem fie bie Deutschen auf gut Earfifch mit bem Bennahmen beutsche Dunde ober beutsche Affen ju beebren belieben. Daff ich bier vom Rational-Beifte fpreche, wird jebenn Har fenn; ber gebilbete Mann wirb fich beffen gewiß enthalten, felbft wenn er Difftrauen nicht aus feiner Bruft verbannen fann, am wenigften folches burch bergleichen Rraftausbrucke ju erkennen geben. Reineswegs will ich auch an guten, jeben Menfchen, und baher auch ben Deutschen ehrenden Danen verzweifeln. Barum wir Deutsche es aber fo mit ihnen verborben baben mogen, weiß ich nicht anzugeben, da fie boch felbst burch ibre Deutschen Brovingen mit und amalgamirt find; meine Ges Danken bieruber aufzuffellen verbietet mir Beit und Rived. Rury, es mar fo, und wir armen Deutstehen geriethen fo ' recht in die Preffe, die Englander angftigten uns bon außen mit ihren Reuerfugeln und bie Danen von innen burch ibr Miftrauen. Die ift wohl ben Deutschen ber Aufenthalt in Ropenhagen verhafter gewefen; mehrere, bie ich gefannt und jum Theil Freunde von mir waren, die mit ben größten Sandlungehaufern in Berbinbung ftanden, munfchten aus biefer boppetten Urfache Ropenhagen ju verlaffen und es nie wieber ju feben. Wie hupften unfere Dergen von Dantbarteit und Liebe ben bem Gebanten an unfer beutsches Baterland und ibre Bewohner; fie und ibren Boben fuffen gu tonnen war unfer beißester Wunsch. Bas und noch mehr ben Anfenthalt unangenehm machte, mar nicht bloß bie temporelle Theurung, fondern bie übertriebene inbifiche

Beinftenfucht. Bine fich vorber von bem Breife einer Baure abergeugt ju baben, muffte man fich fürchten, inspinen Kramladen ju trecen; benu fobald man in beatfcher Gprache etwas forberte, murbe man unbanbig Stritet. und wenn man nachber auch ben gewohnlichen Dreits bot; fo blieben fie - aus Eigensinn Schaain - ben bam geforberten Breife fieben. Am beften fam man weg, wenn nian fic beb Befannten nach bem Botife erfundigte, unt, wenn es auch ber geringfe mar, Die Sache forberte, unb, obne ju fragen, ben befannten Breis bezahlte; maren fie zweifelbaft; fo burfte man nue als Angeber einen Danen nemen, und fie musen gufrieben. 36 tonnte Benfbiele aus eigener Erfahrung aufahren, boch, fie find ju fleinlich; jeboch muß ich bemerten, bag mir biefes fogar ben einem Raufmanne wieberfuhr, ben bem ich von einem mit ibm in Sandlungsverbindungen flebenben Fremben eingeführt Den größten Merger batte fch aber baraber daß man einem meiner bafeibft gemachten Befannten - und Mandamann um ein furs bor ber Belanerung geößtentheils in Gelbe eingebrachtes Capital von zwanzig tans fent Reichsthaler, unter bem Bormanbe, als mate ce perbranut, preden wollte, und biefer Betrug mabricheindich mit Benehmigung aller Glaubiger bes Betrugers mideben foute. Die Gache tam jur genichtlichen Unterfuchung, und to weiß, wegen bes Erebitors, ber bie Sache einem Bevollnabhtigten abertrug, und wegen emeiner balbigen Abreife, ben Ansgang und bie Enticheibung nicht. Es war ber lette, forgfältig mit Ungft emb Rube verwahrte und aus bem Priegstrubel seines Baterlandes gerettete Reichthum! Do und wie er benfalben noch smiderhalten wieß? miste the wiffen. Das es nicht allenehalben Bucherer pibe und chaliche Dandlungen ben andern Rationen porfaken thanen, will ich nicht besweifeln; mir find sie eber noch nicht so alle gemein vorgesommen, das ich badunch, wie hier, den Gemeingeist einer Ration bezeichnen konn; sub ich fann mich auch hiev auf Jerrn Küttner besteben, welcher die Danen in den besten, friedlichen Zeiten tennen geleint und von ihnen ein konliches Bild entwirft; sa, zum Wolffaken Reisenbe, die Preise der notbiosten Bedärfnisse, die auf ein Butterbrod, zur Richtschung festent.

Demungeachtet spricht fast jeber gebildete Mann bie beutsche Speache, jum exfen Lon und jur Baseiche nung der bobern Geiftesbildung bleibt ober die franzöhnen ber höhern Genbliungbnerdungen wit diesen wan nur wegen der Dandlungsverdindungen mit diesen Lande, ju dieser Zeit durfte sich aber die englische Sprache mader bäuen noch seben lassen. Go wuste ein Gebuhr macher in dieser nuruhten Periode seine Lasel einziehen, weil sie eine englische Inschrift hatte, und feine aus geblich englischen, aber in Kopenhagen geauheiteten Gebube und Seiefeln verhergen.

Die benische Sprache bat - vem gebildern Mann gefprochen wichts Maubes oberktunngenehners aus bem Munde ber banischen Damen pon gutem Ton etwas wohlflingendes, und scheint sehr sum Singen geweines in sein. Bepm gemeinen Mann klingt fie rob und wird durch übertriebene Zusemmentichungen und Abfürzungen verunskaltet und unverständlich; fie versteben sich baber oft seibit nicht, wenigstens schließe ich biefes aus den wiederholten Fragen, wenn sie mitte

fich fprechen. Co fpricht j. B. ber gemeine Wenn: God Aften (guten Mbend) Gaften aus, Wenn Comfonannten gehanft finb, werben fie wohl verichlungen, bier muß bas D aber, bes Bobiffanges wegen, fauft gebort, und mehr gur folgenden als gur erften Coibe gegogen, ich mochte fagen, getholt werben. Der gemeine Dann verschluckt aber bas D, und meit nun bie benben aufeinanderfpigenben Bocale eine ju lange Deffmung bes Munbes erforbern, laft er auch noch bas D aus. Die banifche Gorache fcheint burch Wegwerfang mehrerer Confonannten, burch Benbebakung mehterer Bocale und burd ihre Pronnnciation einen Borrng por der beutschap m haben und fich der isakenischen au nabern, obgleich ich fie in hinficht ihres innern Gehalts und Berthe ber poluifchen Gprache nachften wurde, bie fich im Singen auch gut ausnimmt. Die Muifche Sprace ift ein mistum compadium aus affen Sprachen Europens, befonbers ber beutftben, englitchen und hollandifchen, und weicht in Sinficht ihrer Brugungen und Zusummenfägungen sehr irregulair von allen ab. Diefes ift es, mas ich mir innerhalb 2 230den fiber ben Geniud ber banifchen Sprache burch gefichte manbliche Belehrungen und mit Salfe einer. Grammatt babe erwerben fannen. Da ich biefe Sprache aber nicht ber Erletnung werth bielt, weil faum eine batbe Million Menfchen fte fpeicht; fo babe ich mir anch nicht viel Blibe beebalb gegeben; folten alfb in meinen Bemerfungen Jerungen liegen; fo muß ich ben Eprachtenner um Rachficht bitten.

Das Temperament der Danen habe ich nicht beobachten fonnen, indest schien wohl mehr Erägheit als

Munterfeit barin: ju liegen, welches fich icherall wie hefanders benm Bemeinen austrudte, felbft bie langfam fcbleppenben . Gefange fcbienen : biefes zu bezeugen : fo wie ihre Dufit als Bolfsmafit. Bas bie Daft als Runft anbetrifft; so batte ich in biefer Beit nicht Gelegenheit barüber in urtheilen, boch verficherte mir ein febr gefmichter Confanfter, bas auch bier bie Rung nach Brob gebe, welches fich auch wohl, mit ben Bemern fumen über bas Schaufviel verglichen, von felbit folgern Lifet. Dag es aber in biefer großen Stadt nicht viele Dilettanten und reitenbe Dilettantinnen geben follte. die durch ihren melobischen Gefang und niebliche Stimme que einem taffenswerthen Dunbe, fo wie überhaupt durch mufifalifches Talent, auch bas geubtefte Dbr ers gouen tounten; will ich hierburch teineswegs bezweifeln, und bag fie Ramfler . Salent nicht zu wurdigen verftung den, nicht beftreiten; barf baber für Die Blenferung fibes bas Allgemeine mit wohl eine Gerzeihung, und wenn Ro mich lafterer recht begnabigen wollen, ein freundlichtes Beficht ausbitten : fie merben mir aber auch eingefteben, daß ihre militairifche Duft, feibe von ihren Garbes hantboiften, in Reiebrichobera ben Schieffe bes Ronigs porgetragen, nichts einzuwenden bat, und mit an allen meinen Bermuthungen, ba ich nichts befferes boren tonnen, Schuld ift. Dag ich offenbengig und Ges rechtigfeit liebend befonders gegen fit gemefen bin, babe. ich ihnen ja bereits gezeigt, wenn es auch mit bem Complimentiren nicht mehr fo recht fort will, und bae her werden fie mir noch eine Biete verzeihen, wobnrch ich fie erfuche, ben ihrer übrigens geschmackvollen Rleis bung, ihre niedlichen Rufe nicht weiter bes Commers

mit schwarzen Girampsen zu Sebesten, kunt wieben es jauch seinen, und sie baburch biod Bereiner ver vaten dändischen Tracht. Wenn sie und Deutsche auch nicht liebeng so lieben sie bach die französische Sprache, und dieser zu gesallen, wird ihnen die Wechselung eines weis-feidenen Strumpses mit einem sprache nicht bostimere lich fallen. In meiner Freude habe ich burch eine kleinen verzeisliche Angewahneit diese Wechselung schon din und wieder bemerkt, ich fürchte daber auch keine Behlbitte für meine Auswertsamkeit zu thun.

Ueber die Gasthäuser muß ich mich beschweren, benn selbst ben besten mangels es an der nöthigen Reinslichteit; die schlechern sind schmuzig, und man kommt oft in kleine Gesellschaften — aus denen man sich sehr gerne entsernt, in die ich baber meine Leser unch nicht introductren mag. Ueber die verschriebne Spenrung will ich grade nicht schrepun, damit geht es sich an, indent der Fremde allenthalben bald mehr hald weniger gesprelle wird. Besonders thaier habe ich den Pandwerster mit seinen Fabrikaten gesunden.

Dh ich gleich nach verschiedenen Neußerungen, Ansichten und Beobachtungen die Ropenhagener nicht für irreligiös halte; so vermiste ich boch nicht nur eine polizentiche Strenge zur äußern Aufrechthaltung des Sonntags, sandern sand auch überhaupt eine große Sleichgültigkeit für denselben, Der Sonntag nummt sichthier in religiöser Hinficht nicht besser vie jeder andere Zag aus, alle Buden und Arams laden jeder Art sind offen, und es ist auch nicht der geringste Unterschied ben Rausseuten, handwertern und Arbeitsleuten zwischen ihn und den gewöhnlichen Arbeitstagen; ich müßte ihn denn im Essen und Trin,

ton, in etwas befferer Aleibung und in ben nachmittanlichen Bergnfaungen fuchen. Die Riechen fant ich im Berhaltnif ber Bevölferung Ropenhagens febr teet, und Die weuigen Buhorer, die ich und fant, fibienen meiftens nur Communifanten ju fenn. Dagegen führte mid. Rachmittags, auf Unvathen meines Wirths, ber Weg burch bas Westerthor auf bie Promenade nach Dem foniglichen Commerfit Ariebricheberg. Zwen foone, faft eine balbe Meile lange, bieber Alleen führen Dabin. welche blod ein Theil ber Borftabt mit einer Menge Martenbonfer unterbricht. Went man um breb libe Radmittags biefen Beg burch bas unbebeutenber bochf fomale Befterthor (bie abrigen find eben fo) paffirt; fo muß man mit bem Gerom von Menfchen mit fort, obne fill ju feben, wenn man nicht von allen Seten Misneufloffe befommen und abnitichen Hebeln ausgefest fenn will; fammt in biefer Beit ein Bagen jur Stabt; fo funn er wegen ber Aufganger, Reiter und Bagen lange warten, bis er eingelaffen werben fann. Rach vier Ubr hebt fich bas Gebrange in und benn Ther etwas, und gegen Whenh Authet alles auf abuliche Urt gurud. Bor bem Thore bffnet fich mifthen benben Afleen ein großer beriter Sabrmeg, welchen in ber Mitte ein graffer, aus Praniffieinen gegebeiteter, achtig Ruf bober Dbelist giert, ber gum Dentmal bes aufgehobenen Sclavenbanbels errichtet fepu foll. Unter einer großer Menge Menfchen aus allen Stauben langte ich in Bejebriche berg an und fand bem bortigen Barten eben for wie ben Bangen Opggiergang, frequent. In Sinficht beffelben tann ich nicht mehr ermibnen, als bag er auf abnliche Urt, wie ber Ronigsgarten in ber Stabt, angelegt iff,

ner einiat unbabentenbe neuere Abereihfelnigen, bie man aber ben und in jebene Beivatgneten fchoner und beffer Aubet, in fich folließt, und Abrigend faft gang mit wil den Banmen beoffente ift. Und bier barf man weber Lobact reuthen moch hunbe mithringen; auf bem gansen Spagiethause bis babin rancht man aber ungenirt. net wird bundt bie, einem langs bemfelben ligflich bars gebotenen. Zingreo's betti aufatforbert. Das bier aber an frine Erfrifdungen gebacht mitb, ift ffir ben gufganger befonberd abel; man muß fich mit einem and einer Reifen. grotte bargereichten Glafe Goringmaffer: begaunen, woffer man nach Belieben eine Riebilgfeit bogablen, auch nichts geben barf. Co ergulchent biefes auch für ben lechzenben Wanderer ift; fo machebelig fann es ibm ben einer liebereilung werben, weiß man im beifen Gommer durch bie bebentende Come ficht erbigt wird, und fich mube und matt im Rhattigen von ber Geehaft burib. fromten Sarten einer mar ungenehmen, aber in fomele jen Abfabinng rubend aberhäft,

Die gante Boeffabt ift pechts und lines nick Bous titen und Wirthshaufern, Salchenfpielern, Springern, Bereitein, Puppens und Marianettenfplelern, fremden Shieren und mehrern Alemigiatiskramern jus Beinftigung bes Bolts angefällt, und man wandelt auf einem swigen Jahrmarkt, im Geschrep, Gorgustungen, worn noch eine Wente. Alle biefe Wergungungen, worn noch eine Wente Schauseln, Caepussels und Wirthse bänfen zu rechnen, die langs ber bilber perferent liegen, find aber größteneheils für den gemeinen Rang und bächfens für ben Sandwerfen berechnet; wer fich zu ben gebildeten Ständen zählen will, nimmt daran feis

uen Antheil, fonbern begnant fich an being wordborgeben den Anblick. Man ibnt auf der ganzen Dromenabe bin und turud fein ankandiges Golbans, breid insenn nicht noch in ber Borfiebt eine Geweizerboutife imare: fe unfitte mien auf bem Bene verfchmächtent ; benen in bie gebechten Gefellfchaften tenn man ich: Seise unbesannt nicht vinnischen, wenn man nicht die Wassnieft bes is fannten Sprichworts: Wer fich unter ben Trebet menat, ben freffen bie Schweine, empfrift ets tennen bernen will. Den Goweiger befuebte ich bemi nach, me ich mich amgern in eine Chube einsperren muffet, jeboch fant ich einige Unterhaltung an bort einbeinnischen Bentfiben und burch einige bentiche Rit-Chriften, die ber Wirth jum allgemeinen Ruben balt. Amifchen biefen Mirthebanfan und lange ber Alee, rechts pon ber Stadt fomment, liegen viele geoffe und anfebaliche Garten und landadufer, die von ihren Gigenthamern und ihren Gaften ziemlich befest maren, bie mit Bequemlichfeit und Mube bem Bachus und Cres ihre fauldinn Oufer ju brimen, und fich an bem bunten Getummel in laben fcbleuen. Diet modite ich wobl bin und wieder bermeilt baben, nicht, weil mich Ceres und Radus, nein! weil fcone, liebenswärbige Gt stalten mich anzogen.

Ju. Garten auf Friedrichsberg hörte ich por bem toniglichen Schlosse, welches fich weber durch Größe noch Pract: und Schönbeit auszeichnet, eine ebenfalls an diefen Mängeln laborirende Janitscharen. Muft von ben Dautspissen ber schon erwähnten Garbe; sie war schlecht besetz nub wurde schiecht ausgeführt. Auch hatte ich das Glück, den Ronig, einen alten grämlichen

Dende i

m ái

1

Lide

ű,

Í

ie#

t ė

-

Mann, sowost in ben Schloffenstern, als benm Gintritte in den Sarten bep mir vorbenschren zu sehen.
Seine Quipage, Pferde und Dienerschaft find prachtund geschmackes gelieidet, und kamen mir grade so vor;
als wenn ich in alten Holzschnitten Friedrich ben Großen in Betlin ausfahren sehe. In Danzig sist die Private Equipagen der reichen Rausleute, Pfeede und Domestien schöner, reicher und geschmackvoller: alles ist sein Englisch ober englistet. Die Private Equipagen sind in Ropenhagen schlechter als irgendwo, Pfeede und alles äußerst schwer und geschmackes; eben so wenig habn ich ben den Bärgern und dehm Militair schäne Reichses bemerkt, alles diese, schwere, ungeschiekte Klepper, die das Steinpstäßer einzuschlagen drohten und nicht von der Steinpstäßer einzuschlagen drohten und nicht von der

Silbers und Goldgelb fieht man wenig ober gar nicht, es curfiren blos Bancozettel, wovan ber geringfte ein Thaler ift; jur Auseinanderfesung bat man fleine Silber . und Rupfermangen , Staver und Sfilling ges nannt. Der Stuber bat die Große und ben Berth els nes Dangiger Dutichens ober 3mengepidenftuds (nicht Bar.) Preugifch; bet Gilberffilling ift bem preugifchen Brofcheben und ber Stilling in Rupfer bes namlichen Berthe, an Grofe bennabe einem preugischen Thaler gleich. Das Dapier bat gegen biefe Scheibemunte be. fanbig einen gleichen Berth und wird in allen offentlichen und Privat . Caffen unweigerlich genommen. Reine fremde Gelb. ober Silbermunge ift turfirend: will man fie einzeln ausgeben; fo berechnet man nur ben innern Werth, um alfo nicht zwiel baben zu verlieren, muß man fich an einen Banquier, welches faft jeber Inde

jugleich ift, wenden, und eine Portion auf Munal gegan. Papier auswechfein.

Ans allen biefen ift ber Schuf zu ziehen, ben here Rüctu er macht, und mit Gelinden belogt! baf die bas nische Kegierung, ohnerachtet bes mehrere Jahre hindurch genoffenen frepen und durch ihre Neutralität friedlichen handels, zur Zeit armer und ohnnachtiger wie je, und falbe Ropenhagen nicht so reich ift, als es beim reften Unblick scheinen möchte. Ich hielt diesen Reinen Umstig fiber Ropenhagen far Leser, die dasselbe nicht kennen, wogn wahrscheinlich die meisen gehören werden, für nählich, und hoffe, daben zwertuickig verfahren zu haben. Bei Danzig darf ich mehr Kennenis voransssehen, wir dager habe ich vine ähnliche Beschreibung und terlassen, bogleich ich sie vollsommner wie diese zu liefern im Stande ware.

Wenn num gleich mein Zweck war, meinen Aufents halt in Appenhagen möglichst zu karzen; so wäre es voch Sande gemesen, nicht einige Lage zu verweilen, denn auch ohne alle Bekanntschaft gewährt diese Königsbiadt in friedlichen Tagen dem Fremden Unterhaltung und Interest mehrere Wochen hindurch; doch kaum dem Lage hatre ich zugebracht, kaum den zehnten Thell der Staut betrachtet, als ich schon wieder die erste veste Enternung für das Wünschenswertheste hielt, werthes jedem Fremden wie mich interesstrete hielt, werthes dem toten zuren zuräck, schwarme der Appenhagen, und legte den toten zuten duckadesförmig vor Anker. Die Odnen stauten, nud singen an, nichts Gutes zu ahnden. Es hieß: der englische komiral hätte eine verschiossene Dedte

gebabt, welche er erft mitten in ber Offfee eroffaen barfen, unb barin mare bie Ruckfehr und Abfichten auf Popenhagen enthalten ; bet englische Befanbte batte fich nicht entfernts machte auch teine Unftalten buju, biefes, fcbien noch ein antes Beichen; allein bie Danen fingen un bon Borbes reitungen guin Biberftanbe an forechen. Die etiten bes Banben barin; baf fie jeben fremben Schiffer, et mocha te auf ber Abebe femu bbet in bet Stadt Hegen, andforberien ; Beraude ober bereininfegen, batift bie Geebas terien und Blodfchiffe frepen Spielraum erhielten; bie Danen mußten fammtlich jurudbleiben. Bon ben freme ben magten es einige nicht, anbere batten Weber Ballat. noch Labung; und fo muften faft alle in Robellhagen verbleiben. Dierburch blieb auch ben fugitiven gremben fein Musmeg, Die nicht eine Reife an Laube berfuchen wolltett, und bie auch riefant blich, weil bit Gidlauber maleich ben Belt gefverrt batten. Das Barlementiren ging lod; nach einigen Sagen betam fein Schiffer meht Die Erlaubnif ausjulaufen, und jeber mufte mun bas Schicffal bet Stadt und bas feftige mit abwurten. Die Anforderung ber Engianbet mar Anfange : bie Made lieferung ber Blotte, welche fit bis gum Britten mit Brankreich in Depot technien, und biernach in statu quo jurudliefern wollten; ble Befabung ber Befinnig Rronetie bura, bes Laftells, ber Blockfibiffe unb Gerbatterien. bedgleichen bie Befitnahme von Steland bis junt Rrite ben. Gie ließen finmer nach und blieben ber bet Rlotts Reben. Much blefes wollten und tonnten ble Danen nicht einraumen, und fo erfolgte ben 16. Aufuft bie formliche Rriegserfiarung, worauf von ber banifchen Regierung fafort de Embargo auf alle englischen Schiffe und enge

lifches Gigenthum gelegt wurde, fo wie bie Englanber fein banifches Schiff mehr paffiren liegen. In Ropens Bagen waren mur 6000 Mann regulairer Truppen, worunter einige Estabrons Cavallerie maren, Die Regierung lief bemnach sofort 10,000 Mann kandmiliz zusammenberw fen, bie fich in Ropenhagen fammelten. Diefes find. ausgebiente Colbaten, aber noch mehrentheils febr rui flige Leute, ba feber Dienftpflichtige nur gebn Sabre bitb nen barf. Sie waren mittairifch gefleibet und armirt, jeboch ging ihnen ichon bie gewöhnliche Regelmaftigfeit bes übrigen Militairs ab. Der Rovenbageufche Butger, ber burchaus jur Bertheibigung ber Ctabt verpflich. tet ift, murbe jum Dienft aufgeforbert, und jeder, von Baterlandeliebe eneffammt, fleute fich mit Gifer jur Bers theidigung. Diefe Burgermilig erfchien nun bald allentbalben in ihren rothen Uniformen, und machte fic auf ben Straffen elegant, moju auch jeder in Rriebenszeiten berechtigt ift. Gie gefchnet fich vor bem übrigen Militair burch Elegang aus, Diefes laffen fie benfelben aber auch Bu gleicher Beit wurde auch eine allenthalben fühlen. Widhungs . Commission organistet, Die auf abnliche Art genan uniformirt mar.

Wahrend diefer flurmischen Zeit erschien noch ber Kronpring von der Armee, und rief in einem Proflama alles in Masse zur Gegenwehr auf, woben er die Burger in demfelben mit dem Namen "Mitbruder" beehrte, und vorgab, daß er ben der Armee durchaus nothig wäre; indes alles zu ihrem Besten angeordnet hatte. Der Konig und der königl. Hof war schon früher nach Ktel mit allen Schähen geflüchtet, und der Kronpring hielt es sie nühlich, feinen hiefigen Aufenthalt nicht wer vier

und zwanzin Stunden ju verfangern. Wenn gielch nach an fain Bembarbement gu benten mar, fo wurden boch fafort alle Bewohner ber Stadt aufgeforbegt, Baffer porretbig ju baiten, und vor allen Sanfern fabe man ben folgenden Cag eine Menge Waffergefaffe mit Waffen stflift fichen, felbft an ben Enben ber Stabt, welche pon ber Gefeite ber, und bigfes war en biefer Beit unmos lich, nie eine Bombe ober abnliches Renerinkrument ers reichen fonnte; von ber lanbfeite mar noch gar nichts ju furchten, benn noch batten bie Englander teinen Lanhungeverfuch gewagt, und waren nur rubige Bufchauer geblichen. Eben fo mer auch bie Beuerlofdunge. Commiffion Sag und Racht in Thatigfeit, und alle 26-Coungs - Inftrumente fanben duf ben Marten und fong befimmten Dlaten aufgefahren; Menfchen und Pferbe mußten baben bes Tages in ber Sonne braten, und bes Nachts bie nothigen Erbolungen entbebren. fo Rellte man auch Die Landmilig auf ben Markten unb in ben Straffen mitten in ber Stadt auf; boch als man zur Befinnung tam, fing man an biefe voreiligen gwede lofen Berfügungen abznanbern, man ließ ben geöften Theil ber jur gofchung angeftellten Burger nach Danfe geben, fpannte bie Pferbe aus und fchiette fie in bie Stalle, und die Landmilig brachte man unter Die Ballg und Belte.

Gine befondere Aufmertfamteit murde ber Bemannung ber Blockschiffe und Ranonierbote gewidmet. Diegu wurden aber nicht die gewöhnlichen, nuch in Menge vorräthigen Matrofen genommen, fondern zuerft Freywillige gegen ein Douceur von funfzehn Reichothalern engagirt. Die Sache war zu gefährlich, und baber die

Anjeff flein, unb bee fleine eine and beens ober Dierbunbert Mann befiebeite Daufe war eine wahre Berefer . und Bacabonbenborbe berfchiebenen Albers. Sie wurden auf der Bellitty-Allmuste austrommen, befanten eine Mutante an bin but obet bas Aleib, und werben im bem baren fioffetten Dofratte unter Bolietelicher Suffift fo lange eingefberet, bis eine binlinaline Meinb Ba mar, bie bunn an ben Dafen getrieben, eingeftbifft. and auf die Blockfoiffe gefchafft wurden. Da diefe aber nicht bintoldten; fo griff man in bartete Danfiregeln; man fing an von allen franten Schiffen bie Matrolen oft bis auf ben Skiftillann mit Bewalt, unb ben Beinetungen und Wiberftant mit Diffenblingen und Schlagen, jut Schlachtbant ju fibren, und chen fo mufite jeber Reembe, ben nicht Qualitaten ober Otherbeietpaffe foubten, fic auch jum Lanbbleuft engagiret bir Rationalfotarbe anftecten, Die Minte tragen ober jum Boftben brauchen laffen. 30 fabe mich fie biefe Argenblice nach Algier und Cunis ") verfest, und erarimmte im gerechten Born, wenn ich bon ben verübten Memalttbatiafeiten borte ober Augenzeuge babon fepn muffer. Alle biejenigen, welche, geringerer Bergebungen wegen, als Infurianten in gefänglichem Arreft faffen. wurden in Gnaben entlaffen, und ibnen, som Dienft far

<sup>&</sup>quot;) Der Berfaffer nuß wohl in tonben keinem Otatrofenpreffen bengewohnt haben, woben es doch felten auf Baterlandsvertheibigung, sondern in der Regel nur auf Raub, Eroberung und Unterbrückung friedlicher Boller ankommt. In der Gerfahr, worin damals Ropenhagen schwebte, war keine Maahregel so ftrenge, die man zur Vertheibigung ergriff, daß man sie nicht gerecht nennen könnte.

ble Mockfoiffe, ibre Reepbeit gefthenft, notbigenfalls nen auch folde eingeprügelt, wenn fit unbantbar genna guf felbige in caen rennuciren wollten. Diefes that fod fanders, bie Fremben , bie fich nicht burch Stant aust jeichneten; fo j. B. batte fich ein beutficher Batroft meden ben hafenmeifter vergangen, er wat au vierzebniante gem Arreft condemniet, und batte feine Strafe auch Bereite angetreten ; ibm murbe feine Erephelt, aber unch junfeliff feine Berbinblichfeit annefanbiget ; er wollte feine Gerati abbuffen; man brobte, er wurde nicht gerübet: mans foling, er wiberfeste fich, und enblich, ba eine Mende Bringel ibn bennoch nicht bewegen founten, wurde er gebunden au ben Biodichiffen gefchieput. Wenn Alaim und Dunis folde und abuliche Danblungen mit Brofes fen thun; fo tann man fich baten, und ber Ungladbie de, ben von ungefähr bie Wellen bes Schidfale unt bes Meeres in ibre Sante fpielen, tann fein befferes Loos als Stlaveren erwarten; wenn aber Menfchen, ble mit Arenbeit, Moral und Dospitalität ntablen, ibre mus Mulbigen Gafte aufgreifen, unb, fatt fie m fchaen, De ffe fich bem Lobe ober einer elenben Berfrappelung ent gegenführen, biefes ift verächtlicher, fchrecklicher, als bie befannte Sandlung bes Seeraubere. Waren biefe Ungludlichen meniger wie Galeeren, Gflaben? Arbeit unb Lob, bep magerer Roft ju jeber Stunde, im Rothfaff and Brügel, erwarteten ibrer! Die Blodichiffe maren von ben Englanbern leicht ju befchießen, ju verbrennen und in die Luft gu fprengen; man erinnere fich, mas diefen im Jahre 1801 burch Relfon jugefest wurde; ein' abuliches gilt von ben Ranonierschaluppen, wos pon amen gerfcomettert und in die Luft gefprengt murbet. Die Blockfatfe Baben fur biokomat gwar febr tefnig gelitten, und ah niele von ber Befagung ben Lob gefunden haften, bavon ift nichts ind Bublifum gefommen. Die Dasnammerben bier einwenben : .. Ebun bief nicht auch bie Englander ?" Micht wibersprochen - foll man aber ben, mels, den man verachtet, baft, nachahmen? 36r febrenet Sber Ungerechtigfeit, Immoralität und Rauberen einer Seinbe, und abet folde in bem Augenblicke an euren um befangenen Gaften aud! Ihr glaubtet : Die Englander bate ten nicht Lente genug eure Plotte ju bemannen und in Stand bes Musleegeins in fegen und fürchtetet, fie murben euch eure Matrofen nebmin. Gie beftegten ench und eure Stadt, waren eure Bunbe, baben fie enre Beute ein Arbeiten genotbiget , baben fie eure Datrofen entffifert? nub tonnt ibr ibnen ein Recht batte abfpres den ! Ber ift ber Befchamte, ber Labler ober ber Ge tabelte? Zwar wollte mir Jemand, mit bem ich biefe Unterrebung, obgleich er ein Dane mar, magen butfte, (bie meiften batten mich fofort bes hochverraths befchulbiget), bie Rothwenbigfeit entgegenfenen; als ich ibm aber ben wirklichen lieberflug ihrer Matrofen, unb bie fie fich bie gauge Beit ber Belagerung nuplod bere umgetrieben, betrunten und Unfug gestiftet batten, ent gegenstellte, fo blieb ibm ben biefer nicht zu beftreitenben Babrheit nichts übrig, als biefe für eine nothwendige Meferve auszugegeben, baburch aber feinesmeges ben Standal ju beben. Da nun einmal alles Goldat fem mußte, fo fuchte jeber, und befonders ber Frembe, fich ben ficherften Plat aus, und biefer mar vermeintlich benm Lofchungebepartement. Damit er nun nicht fers neren Ungriffen ausgefest murbe, befam er eine Rafarbe

und ein meffignes Schild, welches, wie ein Ringfragen verfaltet, por der Bruft getragen wurde; hierdurch batte er nun die gewünschte Sicherheit, um das Geschaft felbst war ihm wenig zu thun, wie die Folge sattsam bewiesen bat.

Außer bem gewöhnlichen Militair und ber gebachs ten Land und Burger Milis formirten fic noch zwei freywillige Corps aus' Sanbelsbienern und Studenten. Erffere biegen Sager, maren biefem gemag nett und mit Gefchmack gefleibet und armire, und hatten bereits für ihre Brabheit am zten April 1801 ben Ramen frons pringliche Leibjager erhalten. Die Stubenten hatten nichts Auszeichnenbes, als fich, ber Gleichheit wegen, ihre febwarien Leibrotte mit rothen Rragen befeben gu laffen, und waren übrigens wie jeber jum Dienft verpflichtefe Die Truppen befetten bas Danbwerfsburiche armirt. Caffell und bie Geebatterien, und bie Burger Die ubrie gen Balle und bie innern Bachen ber Stabt; bie Land: milij fchien als Referve benutt zu werden. Die gebachten Jager batten febr nublich werben tonnen, wenn fie ftart genug, gehörig gebraucht und unterftugt worden maren ; fie find bie einzigen, bie fich burch perfonlichen Dath, aber tefber ftets ju ihrem Rachtheil, ausgezeichnet haben. Die noch nicht gentten Burger, woju befonbers Deis fer', Gefellen und Danbmerteburfche aller Art gehörten, wurden taglich in ben Baffen geubt, und es gab ba minnebe brolligte Scenen. Da bie Lofchungs Commiffion aus bem angezeigten Grunde ju fart geworden mar; fo murbe aus ihr auch noch eine Referbe für ben Ball herausgezogen und in ben Baffen geubt, woben manchem nicht mobl zu Muthe war. - Man lief fic ben Dienft

recht angelegen fenn, und verfaumte babes auch nicht So gutlich ju thun, wie foldes auf ben Burgermaden in Dantig von feber und noch zulent gefcheben. . Das als Rational . Sigenthum bereits gerflate Riftranen ber Danen brudte fich in biefer Beit ber Roth und Befahr vollfommen bentlich aus, und war auf ihren Ge-Edtern zu lefen. Man burfte nur auf ber Strafe feben bleiben, etwas betrachten, ober ankaunen, in ber Rleibung etwas Auffallenbes ju baben icheinen, nach ete was fragen, gleich mutbe man bon bem erften beften, befugt ober unbefugt, angehalten, examinirt, und, went ble Antwort ibm unrichtig, ober er fie nicht zu bebreifen fchien, arretirt, und nach ber Boligen ober Sanpte mache transportirt; in jedem fabe, man einen Berrather ober Spion; nur die Rotarde, ein Schild ober eine Baffe fcuteten für bergleichen Difftrauen und baraps entfiehenben Unannehmlichfeiten. Die Vaffe und fonfige bie Verfon angehenbe Papiere mufte man fets ben fich tragen; fonft risfirte man, eingestecht ober mobi gar jum Galeerenbienft gefchleppt ju merben. \*) Gip beimifche haben wir biefes gefagt, und mich warnend verfichert, daß bamit nicht zu spaffen fen und bier fein Anfeben ber Perfon gelte. Statt fich pot die Those ju postiren, um bas Annabern bes Reindes, sein Sanben und feine Schangen . Arbeiten ju berhindern, ober ibn bod wenigkens burd karke Barpoften. Commandes tu benbachten, ton man alles, bis guf ben legten Mann, in die Stadt, und fiblog die Thore binter fich ju, unr

<sup>&</sup>quot;) Ich kann biefe allameine Eheilnahme bes Bolks am allgemeinen Bobl nur ibblich finden; ankatt daß man anderwarts, besonders in Berlin, nur darnach fieht, ph der Fremiga Gelb, nicht, ob er Paffe hat, und ihn im lehten Falle geben last, er mag fepn, wer er will.

bie gebachten Jäger schlenen bann und wann auf bie Rebhühner- Jagb auszuziehen. An Much sehlte es die fen jimpen keuten nicht, aber an liebung und Untere flügung; sie zogen fähn heraus, suchten den Beind, docht, wenn sie ihn gefunden hatten, kehrten weniger, and diese zum Theil blutend, jurust; benn die Englawder schieften ihnen mehrentheils nur thee Bergschotten angegen, welche die gestecken Schützen senn follen.

Eines Tages machten bie Danen einen febr großen Muffall, und wollten bie bereits gelandeten Englander sant verjagen. Der Angabe nach waren hierzu 7000 Pant von der Landmills und einige Escabrous Cavallerie ertobren, die Sache aber mabricheinlich fchon frib ber ben Englandern befannt, ba fie brep Lage hindurch beliberirt und im Publico herumgetragen murbe. Diefe foidten ihnen ihre porgebachten Livailleurs entgegen, ließen fie inimer refiriren, und als bie mathend verfolaenden Danen ba maren, wo fie fepn fofften, fiel ihnen bie berftedte englische Capallerie von benben Seiten in bie Flante, bie banifche Capallerie jeigte ihre Begenwart burch Abfenerung einiger Piffolen und eilte mit verhängtem Bugel, um fur bie in Anordnung fliebenbe Landmille Die Deffanns ber Thore gu beforgen, Die aber 1300 Mann im Stide ließ, welche bie Englander quar ju Gefangenen machten, fie aber mit Ablegung ibrer Baffen in ihre Depmath, jur Betreibung ihrer Wirthfchaft, Meben Hef. Run war alles topffcheu, und ber ben Thoren marb auch tichts weiter ven Bebentung unternommen, als baf fie einen Theil ber befdriebenen Borftabt und eine Menge Gartenbaufer audfrennen, bie maffiren Manern aber, jum Gous

für bie Englanber, fleben ließen. Mit Gomers fabe man bon ben Stabt : Maffen biefe fibone Borflabt, bie ichonften Gebaube und Bartenhaufer, welche Dangigs Borfidte meit aberwiegen, in Flammen, leiber! wie. allenthalben, umfonft aufgeben. Das Alieben aus ben Borfiabten hatte fcon einige Tage vorber, aus Aurcht für einem englischen Befuch, angefangen und vermehrte fich baburch; es war aber nicht fo groß, und bus Clend nicht fo fcbrecklich in bie Augen fallend, wie ben Dangig. Raft alle biefe Gebaube hatten ihre Cigenthumer in ber Gladt, und waren grofftentbeils nur Gons luerfige, und bas Meifte baber auch nur Mobeltrausvort. Die Dangiger Borftabte enthielten aber mehrencheils fleine Saufer, mitunter Raten und Butten, und waren ber gange Reichthum, bas einzige Dbbach eines feben Bewohners. Roch immer glaubte jeber Dane; bie Ends lander ju folagen. Die Bertheibigung ber Grabe, bie Sicherheit ber flotte war ihm unumfiofilich gewiff; unb ich mochte feinem jum Wiberfpruch gerathen baben, ber geringfte Zweifel an folchen Behauptungen murbe einem Unwillen und Saf, wenn nicht noch andere Unginebing lichbeiten , jugezogen haben. Mit einiger Beobachtuiff tonnte man aber leicht bas Refultat ibret Berthette gung finden, benn es berrichten allenthalben unbeines fene, fchiefe Ranfregeln. Satten fle ibre innere Statte mit bem geauferten Patriotismus und Erbitterung gente Die Englander gu benugen gewußt, mutbig benutt, und nicht blos hinter ben Wallen geprabit; fo barten Re bas Corps Englander gewiß von einer Landung abfülten; baburch Ropenhagen, und bielleicht - bie Morte ferten tonnen. Aber fie batten feine Bee pon Roetffete

tionen voet ju machenben Bertheibigungs-Anftalten, for Befdits mar folecht, mehrentheils eiferne und als Beffungeftucke ju fleine Ranonen, und - fatt Muth '- prablende Befchimpfungen und Bitterfeiteh venen ihre Reinde. Muf ben auferften Ballen, ben ben Thoren; an ben gefährlichften Spigen fidnben oft Drenpfanber, bochftens Sechspfunder aufgeftellt, an Schieft fcarten, verbectte Batterien, Fafchinen, Schangtorbe war gar nicht ju benten, fast alles Gefchug fant blog auf. Bent Balle, und mar, wie bie Artilleriften, burch nichts gebectt; bin und wieber fand man eine Chieffcharte burch ben Sanb gefchnitten, fo bag, wenn eine feinbliche Rugel bineingefommen mart, bie Leute Rafe und Mugen vollbefommen, und baburd, ohne befchabigt gu fenn, jum Dienft unbrauchbar geworden maren. Co Rand es mit ben Bertheibigungs-Unftalten. Danzigs Berfe maren refpettabler, noch ehe eine Danb gur neuen Bertheibigung angelegt war. Dan wende mir nicht ein: Dangig Batte an vier Monate Zeit fich in biefen Bers theibigungsjuffand ju feben; es mare Chorbeit, wenn ich biefes ben Rovenbagen in ber furgen Borbereitungs: gelt von bren Bochen verlangen wollte : aber mehr tounts gefcheben, wie gefchabe, benn es gefchabe nichts, obnleich taufenbe son Sanben mußig und unbefchaftigt was ren', mugig bingeftellt wurden, und fich" ale geschaftige Duffinganger berumtrieben. Ben bem anfcheinenben Ele fer fur bie gute Cache mare es leicht moglich gemefen, Saufenbe mit Bereitwiftigfelt in Thatigfeit gt fegen, feber batte biefe gefahrlofe Arbeit mit Bergnugen abers nommen. Mber man fabe ben Balb vor Baumen nicht. bafchte im Innern ber Stadt nach Spionen, und ließ

ben fchlauen Feind braußen einen Portheil nach dem andern erringen; man schämte fich nicht feine Rarrheit, wenn man mitten in der Stadt auf offener Strafte fremde Uniformen für englische hielt, unschuldige Personen darin als Spione arretitte und nach der Sauptwache oder Polize schleppte, wo fie, ohne itgend einen Brund dazu gegeben zu haben, zur Ruche und Ordnung ermahnt wurden, welche man selbst nicht fannte.

Rach bem, was ich fab und borte, fchienen bie Danen ber Mennung ju fepn, bie Englander murben fic mit Bachfen und Bewehren por ihre Balle ftellen, und fich gebulbig wie bie Schaafe tobefcbiegen laffen; bes fonbers fichien man einen Sturm ju fürchten, und beber murbe die neue Burgermille in einem noch nicht gefebenen Erercitio geubt; biefes fcbien ein Schuß furs por ibnen in ble Erbe ju fenn, nach ber mir gegebenen Ertlarung benm Sturm anzumenben. Diefes tam mir fibr låcherlich vor, benn follte biefer Schuf vom Balle auf ben Beind applicirt werben, fo mußte ber Solbat auf bie Benftwehr fleigen, benn binter berfelben mar er schwerlich zu machen. Roch muß ich eine Biece ibrer, bem Anfcheine nach, reitenben Artillerie bemerten: fie befand gut einem fleinen Orenpflinder, wobor men alte Rarrenganie binter einander angefpannt maren, bas Ranon felbit war fo flein und leicht, baf man mit maffger Starte es unterm Urm forttragen fonnte.

Die Englander ließen fich Diefe Spieleregen gern gefallen, hielten fich von ber Laubseite gang rubig, und lubem fie ben Donen einige Schanspiele jur Ses gegeben, arbeitetem fie von ber Landseite rubig fort. Walte man bieraus schlimme Schliffe steben, und beforge fiber ben Aufgeng ben Sopf fcattelu, baun erfcholl nichts ale Muth und Bravour, und nicht felten borte man aus ibrem Runde: -,, Mir find feine Preuffen! " Ereus rige Beit, bachte ich; ehemals wurben bie Prepfien allentbalben mit Ebren, und jest fpottmeife gengunt; dieft Meußerung würde ehemals ben Mangel einer Zugenb ausgebruck haben, ba fie jene bas Dafepn einer Schwache bezeugen foll. Jubef wer gulest lacht, lacht aut, fiel mir baben ein; Stillfomeigen und Abwarten ift bier bas Misaft. Dir murbe, Tros bem Gemimmel, bennoch mein teitheriger Aufenthalt langweilig und uneptraglich: nicht beffer ging es meinen Landelenten , benn es blieb taglich ben unbebeutenben Mecterepen, und manchen Ina berrichte eine vollfommene Stille. Ben fillem und um ganftigem Winde tonnten bie Englander jur Ger nichts unternehmen, und bie banifchen Blodfchiffe, Ranonierfcaluppen und Batterien waren bann ebenfalls war fille Benbachter, nur bann und wann borte man einige Schiffe bon ben ganbbatterien auf bie fcongenden Eng. lander. Das Ranoniren mochte nun mällig ober beftig in ber Macht obet am Lage fenn, bas florte uns nicht. die wir respetting bie Belagerung Dangigs und Colbergs mitgemacht batten, und bie Danen blichen nicht weniger unverzagt und rubig baben. Ginige fleine Geegefechte. Die gewöhnlich bes Morgens ober Aormittags ihren Amfang nahmen, intereffirten und amufirten, man fonnte fle von ber fogenannten Bollbube ber in Sicherbeit und obne Auncht bemerten; bie fleinen Sananierschaluppen gingen ben fich nabenben großen Kriegsschiffen tel and gegen, und ba fie nur burch Ruber regiert murben, fo mar ihnen jeber Wind gleich; auch burften fie wegen

ibret Macht nirgenbs gu feichtes Baffer befürchten, fie thaten baber ben engliftben Rriegefdiffen manchen Godben; boch ibre Anjabl war ju flein', und bas gange eine Spiegelfichteren, wofür es bie Englander feibf auch wahrlich bielten. Es fam einem bor; als wenn ein fleiner Bolognoifer auf eine große englische Donne Teift, und ben jeber Bewegung ober Gebrumme ber let tern erichreckt wirb; fo ging es auch biefen Rauoniers Maluppen. 286 die Englander fie erft ein paarmal gut aufammen genommen batten, jogen fle fich weislich jurud, und liefen ihr Mugen. Gin paar englische Angriffe von bee Gee ber find boch bemertenswerth, fie gefchaben gwis then ben 23ften bis goften August; fie nusten ben Eng-Mubern eben fo wenig, ale fie ben Danen ichabeten, etfere Buften baben zwen Schiffe ein, eins bavon ges tieth in Brand, und bas anbere murbe leck gefchoffen und fent; bie Danen bagegen verloren gwen Ranonier. Thatupben, bie gerfchmettert und in bie guft gefprengt murben. Bun mar aber auch ein Jubel, ale mare - Relfon gefchlagen, benn bag fle ibn ben 2. April 1801 gefchlagen batten, bilbeten fle fich fieif und feft ein, und fetts wurde bas Bolt in Publifandis und Rriegelliebern auf jenen Duth und Lapferfeit jurudaes fibrt, wenn wir gleich miffen, bag Deffon ibuen weit mebr gefchabet und feinen Zweit erreicht hatte. Die Rriegsgefange, welche erfchienen, maren alle unbebens tenbeit Inbales, Arien gebruckt in biefem Sabn te. und wurden wie arme Gunber Lieber verlauft; ich habe es baber nicht ber Dube werth gehalten etwas Babon auf jubervabren und mitgutheilen "). "Gie befommen bie Daran buben Sie febr Unreche gethan, herr Rorrefponbent !

Motte nicht! Gie befommen die Rlotte utibt!" Thrie with jubelte man: ellenthalben in allen Bollsklaffen. Nach bem Generfechte, Countage? ben 30. Muguft, berefchte bon begeben Seiten eine unleibliche Stille, benn Wientent fcbien mas magen, Riemank etwak unternehmen zu wols len; ich und meine Landsleute munichten bagegen amb balbigen Deffnung unfers Reriere, fo tam uns Sovenbagen por, ernfthaftere und entfichenbere Auftrich, Ae mochten fo toll senn wit fie wollten; boch immer beffelt wie ein lanesemer hangerstob, ben man ber wielen Wiff ferenen fürchten mufte. Dag bie Englanber von mit an aber ben Angriff ju Lande auf bas eifriefft borbereites ten, und bamit fobald fertig werben murbte, glanbeen meber mir noch bie Danen; lettere bielten bie Englander burch bad lette Geegtfechte volllommen geftblogen und sur Rube gebracht, und hofften auf einen balbinen Ents fat burch ben Kronpringen, ber fich angeblich mit einer Armee von 20000 Mann nabere, ohne ju bebenfen, bag Diefe meber Schiffe noch Schiffbructen über ben Beie au fommen, und letteren auch bie Englander gefierrt batten. Auch zeigten fich binter ber englischen Rlotte feche ruffiche Rriegefchiffe, und nun bief es, von bie fer Seite tomme eine ruffifche flotte jum Entfas. Dan bafchte, wie in Dangig, nach Soffanngen, wie bas Rind nach bunten Schmetterlingen. Diefe feche Schiffe naber.

Mochten diese Lieder acht , poetisch seyn ober nicht, wenn sie nur ihren Iwed erreichten, das Bolf jum Muthe entflammiten. Wie konnen Gie diese patriotischen Aeuberungen lächertich finden? Sie beweisen, daß Sie kein Dane find, ich bin est auch nicht, aber warlich, Sie haben durch ihren Ladel mich diese Nation achten gelehrt.

92. b. Red.

ten fich unth wieflich, fasustreen, putben wiede begeufft, und legen fich in einiger Einfernung folword als milffige Infibanes vor Anter. Die Englinder fichtern nichts bogegen zu haben, denn fie tagen zury bis derp Lope, und nahmen von ihrer freundschaftlichen Raihburftfellwieder Abschieb.

Die Bebendittel Riegen fomit und mit bont Das ges Morenfligen war nicht verpepvigneier, butte bille fend: Beweibe für einige Beit, in ben Bafthauften war width mile file Gold pu betommen, und was man noch erhielt . : was fiblicht uind theuer abringus wollte lebes. felbit bie Stafiteitthe, and Gorafamfelt für fich; einige Biffen bebalten, und bad mar feinem au verbenfen. Dit grofte Rurde verurfachte aber ber Berluft bed Waffres. welches basch Lung von Arubrichsberg bis mach ber Sends geleitet wirb, Die in ihrem Stunern wiches als Seewaffer bat; biefen Betluft batte Kovenbagen fann ertragen fonnen, beim wenn es auch einige Grunbfennmen giebt; in murben biefe both nicht lange und bislanalich bie Stebt baben unterhalten tonnen. Doch bie Englinder bachten menfthlich, flets auf bem Deere ertannten fie ju febr ben Werth bes frifchen Baffers, und machten bon ibrer Gewalt bier feinen Gebranch, fout waßte ich mir biefes nicht ju erfidren; Unwiffenheit unb. Rachlifigfeit mar es nicht, nur ber Gebante: Breb und Baffer ift ja fcon bes größten Gunbers größte Es murbe und balb flar, bag mit Gelb me-Strafe. nig, und obne Geld gur Beit gar nichts angufangen war, und biefes machte bopvelte Beforgniff; bagu tam, baf man offenen Rreditbriefen ber ficherften auswärtigen Saufer nicht traute, den Rrebit verfagte. Unfere Ungw

friebenfieler minde und ..... au anferer Rreube fabet wir auch i Ale Magufriebenbeit ber Ginwahner Seinem: bet Bether wer Zag und Stacht unter ben Waffen, unb muffet fich auf efenben Bachen, ofine Berpftegung unb Unterficone beringtreiben ; ery ber bed Dachte Mube und Bendenfichkeit gerbobne tode, nintelle nicht tuer, fibet, ben Dienet, fonben bof bie :Menterune : nichtt gut Erlabbetrang beffelben that, 'hind! baff:ber Bufant jent bie Santitille intenthalben goftbont unb in ben hinterhalt ge-Belle mube. Der Meiter war unit feinen Bofolten unb Burfiben auff ben Wallen ther fonft im Dienft ; neutse fein Betwebe seenachiffigen, verbiente nichts, und foller jest, anger foiner gamille, auch noch feint Gefellest wird: Murfchen: jum: Ruben: bed. Staats Befoftigen. - Mafanne efficient fie benin Erercieren und auf ben Bachen uoch etwas Bier, aber auch biefes wurdt baib einas. felt. Balb beffinmerte fich ber Meifter wicht mehr um feinen Beleffen, und nun mufte biefet fut fich felbit forgent. Daß alfo auch ben ben Sutremetfägefellen, warmiter eine Menge Rrembe maren, Uneufrieden beit cincif, bleibt mobil nicht ju bezweifeln und gu bewuns bern, benn was fie beute verbienen, wird morgen verubet; tebt mußten fie bungern ober ihre beften Dabfelige feiten gufeben, und bafde einem fremben Graate bies nen. Es war ungereiht und unweife biefes zu forbern. Der Goldat murbe auch nicht beffer, wie gewoonlich, belohnt, und tounte ben ben gefliegenen Preifen ber Lebensmittel, für feinen nngemein wenigen Gold, fich fanm ben Magen fallen. War die Regierung ju arm, und Die Danen acht spatriotift gefinnt; fo mußten fie biefer gu Saife eilen ; boch ber demere Burger that feis

weit Boadent, wifer Bruembienft, bind: bert feinbert: Minache de feinem Watteman; und muffe feiden Belbett uicht iben geringften Dant bie ibn bemachen und Cofiben balfeit. Rury teb food in Lovenhanen nicht bie im Musliniber getranmte: weife Rogierung , foulf. batte fie fuster und Muchmafigarer Machrenelm: Mur: Anfriedenbeit: bes Baun gen evereifen und .. erriefen utilfen , rennen ich in Albfene Beitvernfet Bieribe: unb Belb. Bifmalier unb Gerrinfe auben gemeinen Main, und Muchangt, bin feben bienes timenben demern Butger gable: Satte Be feinen Bobet): batte fie in fa langem Ariebem mitter fo gelinftigen Butch the Reneralient berbengeführten Hinfanben michel nedfantmete, fo multe fie ben, bobned besiltent musvarbanen Barger, bet im Erüben: gefifcht batte, bant aufe forberte: und mitbigenfalle Awangsankriben:und Awangs lieferungen: ausschreiben. Habeat, sibi! - 1 1/2 200

Unter biefen Umffanben firebete ber mutbite Dane noch immer aucht ben Angriff ber Englander, Die Kinoberung der Mande ober die Wegnahme ber Alotte, woran' fein ganges berg bing, weil er lieber bie Stadt untergeben, als fich die Klotte entfilbren feben wollte; abge für bie Lindbauer in einer langen Blofabe murbe, ibm bange, benn Dolftein, feine Brode und Solgfammer-Amak fein Kuchengarten, war ibm perfchloffen, man lebte jur Beit nur fo fur den Lag f Die Bintermagasine waren noch nicht gefüllt, und felbft Grennbal; fing schon an ju mangeln. Die Regierung fing an einzules ben, daß bie Ginnahme Ropenhagens burch Macht und Mangel immer möglicher werbe, und machte beshalb Anftalten, Die Flotte, im Uebergebungefall, ju berfenten, ju welchem Enbe in jebem Goiffe im Boben ein vierectigtes

vieweckigtes koch geschnitten, und solches verdichtet wurde. Durch die Deffnung besselben konnte eine solcher Wenge Wasser hereinströnzen, daß in einigen Minuten das Schiff im Wasser lag. Reines Erachtens hätten sie diese Versenkung sogleich vornehmen sollen, sie wäre mährend dem Bombardement fürs Berbreunen geschäpt und auch noch nach der Uebergabe dem Feinde das Derausbringen bedeutend erschwert worden, und Zeit zemonnen, oft — viel gewonnen.

Bag Rovenbagen verbrannt, lag es ein Soutthan. fen merben! ift leicht gefagt, bachte ich; ihr fennt noch fein Bombarbenient, und wenn ihr auch jest udreift genug benft, euch lieber eure Butten verbrennen ju lafe. fen; als ben Anblict einer nuplofen Blotte ju entbeb. reng fo werbet ihr boch bie Feuerprobe nicht aberfie. ben, fo leicht euch auch die Wafferprobe werben mag, und beffer ift es boch, ben Winter über unter Dbbach in marmen Stuben ju woonen, als fich auf bem nartierf Gife am Anfchauen ber eingefroreiten Schiffe an verante gen, bie ench Millionen toften, um ju verfaulen. Gete Se bin, biefes' toftbare Spielzeug, erhaltet eure Stabt, und baut bafür eure abgebrannten Ballafte und Rirchen auf, ebe ihr felbige noch mehr entstellen und gernichten laffe. Gern batte ich ihnen biefes laut angernfen, benn ich fabe bas Ungiud fommen, es war nach allem. was man fabe und borte, ju berechnen, bag Rovenba. gen ein Plag bed Jammers und bennech die Flotte nicht gerettet werben wurde. Dag man von ber Scefeite menig befürchten burfte, biefer Depnung muß ich bentreten, benn alle Berfuche, welche bie Englander bier machten, maren unbeträchtlich, und verurfacten unbebeutenben Schaben, wenn ich auch gleich nicht ju mis fcbeiben mage, ob es eruflicher Bille ober Damache mar: Die Stadt wurde bom Burfationit nicht erreicht. nur, bad Reffell und bir Batterien liften ; feft alled, mad pon baber nach ber Stabt gerichtet fcbien, gerplante in ber Luft, ober ging tanm aber bie Bolle. Rollbube fonnte man feets ficher Reben und biefes Schaufpiel mit aufeben, uur burch bas Muffliegen eines Ranonierboots batten mebrere unatidlich werben Imnen, und baber wurde auch fur bie Golge Rientand babin gelaffen , den nicht Dienftgeschäfte babin riefen. Git ift ein erhabenes Schaufpiel far bas Ange und Der, Arleasfchiffe auf ber Ge mundvolren. ju feben, und baben får feine Berfon ficher ju fteben. Diefe großen ume bilen Maschinen, worand oft funfich und mehaere Kanne fchifinde bonnern, thre fcbwebenben gefchichten Bewagum aen, bad emine Rollen bes Donmerd, einem Buletone fener abulid , butch bas Gebaubernbe: und Bundebent ethabt, ift får bie Sinne ein maieftailch erofer Ria

Sachtundige wollten befaupten: die Engläuber mehnech est zur Ser nicht ernstlich, wenn fie mehr aufe aufe opfern wollten, nuchten sie mehr effetruten kinnenz ja as schien ihnen nicht ummöglich, auch von dieser Belite, wenn gleich mit größener Gesahr und Ausanserung, ihren Zweck zu erreichen, und baher sagten sie: ihre lindernehmungen minen nur Spinleren, die Absicht wäre, die Stadt und Bänger zu schanen, und sich die Flotte, die nan hier gesährbet würde, zu erhalben, die sie ledigelich von der Regierung verlangten. Zwar haben sie für die Golge nicht die Grade, aber bach die Känger

geftont. Der Commandant Banmann, ein alter Chwachlicher Dann, ber gemblinlich im Raftell mehnte. mar indeft burch eine Dugel ober Bombe an bem einen Aufe, jeboch mur leiche, bleffirt morben; ob jog baber nach ber Stabt, und foling fein Dauptquartier bem bem Gaffwirte Raub auf beite tretten Konkismarft une ben bet Sauptwache auf. Dem Cinbeimifchen, wie bem Aremben, btangte fich febt hiebt, wie fe, ber Bunfc auf, bie Chabt in verlaffen; bent bag es ende stil bart bergeben wiebes fing man an gu abnben unb gu fürchten. Die Engläuber wachten gu Lande täglich Rottichritte, und in ber Stadt lag man fille, fabe bit. stub kannte es nicht verhiebern. Bas mußte man aus rinem wecklofen, bem Muffbeine nach, wathenben 34 finde emaiten? Dachte man fic noch baben Cuminteund Aufruhr mit allen Braueln, wazu es fommen tongs Se, fo muffee jedetit, und befondere bent verhaften Ereins beit, baben warnt, und ber Aufenthalt in Ropenhagen eine Solle werben. Biete einbeimifche Richtlien fuchten Saber bas plater Land und Alichteten nach Anial, wetet . fle gleich bier ben Englandern guetft in die Banbe gu fallen fårchten ntuften. Eine Aniabl Krember faste this acoffen Aufopfeinnaus ben Entfebluf nach bent Dorfe Deagoe ju geben, und von ba nach bem Stabteben Maims an ber fchweblichen Lafe, welches unt viel sber funf Meilen über Gee ift, in fogela. Gie liefen fic beshalb in Dragbe ein grafes Moot fanfen, und Batten einen fcmebifchen Schiffer jum Derfibetfen geitielhet. Das gabrieng battett fie bremmel über ben Wertt be-Beber beforget fich Baffe, Die von ber seblen mäffen. Bolizes micht berweigert wurden, weil damit eint an-

fehaliche Revenue verbunden ift." Einige aus ber Gefellichaft, acht ober gehn Berfonen, fuhren ben Abend bor ber verabredeten Abreife beraus, um bie nothigen Borfchrungen und Einrichtungen ju troffen. Ducirten ihre Baffe bem bortigen Burger - Commandanten, ber bie polizenliche Ordnung bafelbft bandhabte, fie wurden auch bon ibm unterzeichnet, und ihnen ju ihrer Reende bie Berficherung gegeben, baf fie ungebinbert abfahren tonnten. Far biefe Bemubungen forberte er gwar nichts, lief es aber auf eine frenwillige Gabe and, und fich einen Thaler Douceur von jeben wohl betommen. Rachdem fie fich eingerichtet, erfuhren fie ju ihrem größten Leibmefen, bag bie fchmebie, fchen Schiffer teine Baffe befamen, weil Lags porber ein fowebifcher Schiffer mit einigen Bagren in ber namlichen Abficht abgefahren, aber fatt nach Saufe juruditutehren, ju ben Englanbern abergegangen mare; boch wurben fie baburch nicht abgeschreckt, und faften Muth genug, mit Bulfe eines Bootmanns fich felbft berüber zu rubern, wenn gleich ben ichnell entfiehenbem Sturm bie größte Gefahr bamit verbunden mare 3ch bantte fur bie Parthie, obgleich ich mich anfänglich auch dazu engagiren wollte, und blieb entschlossen, mit bunderftaufend meiner Mitbruder zu thellen, mas nicht ju andern mar, als mich aufs neue ben ungemiffen Wellen bes Meeres und bes Schickfals anzuberfrauen. jumal ba man nicht von den Gefinnungen ber Englanber überzeugt fenn tonnte, und icon gang Schweben in einem furchtbaren Priegszustande verwickelt mar, und eine große ruffiche Urmee in Finnland vermuthete. Incidit in scyllam, qui vult evitare charybdin, und fo

blieb ich fein gu Saufe. Raum batten fich meine Rreun. be ruhig niebergelegt, um für bie morgende Sahrt Rraft und Duth ju fammeln, als von einer englischen Pregatte ein folder Rugel . und Rartatichen . Regen auf Dragoe geschüttet murbe, baß fie nicht mußten, mo fie fich bavor verbergen follten, und bierin amen Stunden ausbauern mußten. Dach ber mir gegebenen treuen · Ergablung eines meiner Rreunde find ibm biefe amen Stunden fchrecklicher, ale bas gange Bombarbement, in Diefem Aufenthalte gemefen. Alle Ginmobner bes Dorfe find babon gelaufen, und nur bie menigen Golbaten barin geblieben, jeber Sauseigenthamer ober Bewohner bat eine Rlasche mit Brauntewein auf ben Disch gefete, unb no mit allen feinen Sausgenoffen entfernt. Rreund mit feinen zwen Gefellicaftern ift in feinem Logis geblieben, bie Goldaten haben Dausvifitation gebalten, und fich in jedem Saufe ben Branntewein recht mobil befommen laffen, bie offenen Schrante unterfucht, und jeden Reft biefer Flugigfeit ju fich genommen, bis fie Simmel und Baffer nicht mehr baben unterfcheiben Die Urfache biefes Beschießens foll folgende fonnen. gewesen senn: Bor Dragoe liegen gewohnlich, in einer Art baju aptirten Safen, einige fleine Schiffe; eine englische Schaluppe landete einige Eruppen, welche bie Abficht gehabt baben follen, diefe Schiffe in Brand ju fteden, fie wurden entbedt, es fam jum garm und Danbgemenge swiften ben englischen und baniften Golbaten; Die Dorfbewohner wollten gu Bulfe eilen, barüber ergriffen bie Englanber bie glucht, retteten fich gludlich in ihre Schaluppe, avertirten biefes ihrer in ber Dabe liegenben, bie gange Affaire beobachtenben,

Freggite, und biefe fing nun an bas Dorf in ber ans gegebenen Art ju beschießen. Ben bepben Theilen ift fein Gefungener gemacht, nur ein banischer Golbat ward erschoffen und einige Noffire, übrigens hat das Dorf; außer einigen gerfiseten Dachern, feinen Schaben geliss ben. Rach zwey Stunden wurde allgemein die Ruha wieder hergestellt, und jeder kehrte in feine heimach purfief.

Der Morgen ractte beran, und meine Rreunde trafen Unftalten ibr Schifflein fregelfertig zu maden. Des bafelbft commanbirende Officier, verwundert aber bieft Thatiafeit unter biefen Umflanben , fragte nach ber Mes fache, nub ale man ibm folde entbeckte, antwortete er : " hierque tann nichts werben!" Das Borgeigen ibre Baffe, bie noch manbich gegebene Berficherung, Bitten und Borftellung bes Barger . Commandanten, alles wollte nichts beifen; eine wechmalige Antwort: " Deine Derren, jich habe bier gu befehben, und fie tommen nicht weg, « mief fle gurach. Gie ellen ju ihrem Barger : Dberfen, ber ihnen auf ihre Borftellungen erwieberte: "ich babe hier ju befehlen, und fie tonnen in Gottes Ramen fabe ren!" Auf folde Erkarung geftitt, glaubten fie jest, fatt gu bitten, forbern ju tonnen, eiten wieber jum Offie cier, ber aber fein; 3th babe bier ju befehlen, auf iber fest trotigen Bitten gebietent wieberhalte und binguffigte: "Sie townen tateln laffen und bun, was fie wollen, benm erften Berfach bed Mbfabrend laffe ich abite auf fie Beuer geben. Diereuf maften fie es nun wohl nicht antommen laffen, ba fie aben nicht wuften, woran fle maren, fo tiefen fle noch einmal go ihrem folde sen Tröffer, Brear horten fit auch nach jest bie Worte:

Ind hibe bier zu bofichen; als fie ihn aber jur Betrafeigung verfelben zu einer Conferenz mit bem ihm widendrechenben Officier aufforderten, antwortett er ::,,Reine
herren, wie können sie verlangen; daß ich mich mit dem Manne erzürnen sill." Daß sie getänscht und geprellt waren, sahm sie jeht wohl ein; artig und despeilten wollden sie jeht noch das Leque benm Officier versuchen; dach dieser versicherte sie jeht eben so artig und doscheiden, daß er schon vor dem Lagen den Besehl erhalten habe, keinen vor hier unter keinerlen Mari wand abseegein zu laffen, und zeigte ihnen sogar zur volltommenen Ueberzeugung diesen Besehl betreffende schrifts liche Orden.

Diefen an fich wicht wichtigen Alt babe ich ber bie ulfchen Polizen wogen bier einrücken wollen. Re von bem Befehl, fo tonnte fie teine Baffe ertheilen, um Gelt einzufreichen; wußte fie ibn nicht, fo mar in Rovenbagen bie anverantwortlichfte Umebanng, welches aud pon bem Burger . Commandanten auf Dragoe gift. Rad mehrt Ein rufficher Officier forbert von der Po-Hier einen Reiftraß, und erhalt ibn, verftebt fich gegen Bezahlung, und wie et gleich darauf bamit aus Thor tomme, wied er jurictgewiefen, mit bem Bemer. den: daff nur vom Commandanten ertheilte oder von ibm mit unterfcbriebene Baffe jest golten. Diefer verweigert Die Unterschrift und fügt bingu, bag bie Boligen ja feine Berordnungen tenne. Er läuft jur Polizep, fordert fein Gelb gurad, und man verweigeres ibm, bis er obne Ruchalt gegen ben herrn Bolizenmeifter (ben uns Boligen Director ober Prafident) recht grob wirb. If bas verzeiblich?

Chen so erzählte mir mein Freund, baff fie noch nirgends mehr, wie in dem Dorse Dragoe, geprellt, und nirgends schlechter und brutaler bewirthet worden wären. Für eine elende Lagerstätte und ein noch schlechter zes Abendbrod, einige Bouteillen schlechtes Bier und alenden Branntewein hatten fie für den Maun brey Reichsthaler danisch bezahlen muffen. Da lobe ich mir Deutschland.

Boch ein paar Tage verftrichen hierauf fast in volls, tommener Stille, man horte nur dann und wann von ben Wällen schießen, von den Beinden aber nichts ens wiedern.

Den 2, Geptbr. Barmittags fam noch ein englis ther Parlementair in Die Stadt, mit ber Aufforderung sur Uebergabe und der Borfellung an den Commandanten, bag im Beigerungsfall ber Angriff von ber Landfeite, wo jest alles baju vorbereitet war, mit allem Ernft unternommen werben, und ben feiner Ructehr mit einer verneinenben Untwort bas Bombardement anfangen murbe. Der Commandant überlegte es mit ber übrigen Generalitat, die Uebergabe mußte verweigert werben, und bas Schickfal Rovenbagens mar entitbieben. Wenn er felbft nach ben befchriebenen Bertheibis nungsanftalten, mit Betrachtung bes verwirrten Chaos feiner Streiter, auch eingesehen batte, bag Ropenhagen nicht gu retten fen; fo erlaubte es doch feine Ehre und ber Bolfsglaube nicht, biefes ju außern, man wollte erft burd Schaben flug und durch Unglide weise werden, \*)

Bennahe mochte ich glanben, Ingerelebens Geift fen in Den Son. Correspondenten gefahren: ber Commandant fall nicht über die Bufunft grübeln, und folde ber Borfebung

Mein Wirth gab mir für die Folge Necht; wenn ich ihm, ohne Prophet ju fenn, meine Mennung mit Gründen den über den Ausgang vorgelegt hatte; seine Frau traute mir schon früher, und sing an die Regierung zu tabeln und zu schimpsen: der König zoge seine Soldaten weg, die sie bezahlen müßten, und die Barger sollten sich und die Stadt selbst vertheibigen und für seine Flotte todt, schießen lassen, wiederhalte sie oft vor dem Bombardes ment, und unzähligemal während bemselben.

Der Batlementair fonnte faum im englischen Lager eingetroffen fenn, und bem en Chef commandirenden General ber Landtruppen Rattat bie Antwort bes Commandanten von Rovenbagen überbracht baben, als ein febr beftiger Angriff von ber Land - und Seeleite anfing, und um 7 Uhr des Abends aus allen gandbate terien bie Stadt mit Bomben, Branaten, Rugeln und Brand - Mafetten beichoffen murbe. Ben bet Delliafeit bes Tages war mir ber Anfang nicht gar zu fürchterlich , obgleich bas von benben Seiten brallenbe Gefchit und das Berplaten ber Bomben und Granaten bie Erbe gitternb machte. Man wurde an bem Enbe ber Gtabt, wo ich wohnte, noch wenig Gefahr gewahr, nach feine Bombe reichte bin, die Strafe blieb fo lebbaft, wie vorher, und jeder fchien langfamen Tritte ober eilig feinem Gefchafte nachzugeben. Auch bas weibliche Ges fchlecht fcbien wenig zu erschreiten, es mandelte am Arme ihres geharnischten Mannes ober Liebhabers rubig und unbesorgt fort, und alle Raufmannsladen,

aberlaffen; er foll aber ben ihm anvertrauten Plan vertheibis gen, bis er nicht mehr zu vertheibigen ift.

N. d. Red.

Stere und Redmerbuben blieben offen, man fase keine Grockung. Da bep einem jeden Bombarbement ber ficherfte Aufenthalt por der Thüre auf der Gerafe iff, so wähler ich mir auch diesen und fand baid Besellsschaft. Ift man einmal der Gesafe entromnen, so wied man mit ihr vereraut, fühn und tropt derselben. So geht es den Arieger, so ging es auch mir, da dein Audweg mir übrig blieb; übeigens stropert ich nicht den Lod, nur eine Berkräppeiung, und der veste Gebanke: Der herr ift mein Schild, stätzte mich.

Bebrend wie bier noch in Sicherbeit bem farchterlichen Schanfbiele aufchanten, ben Bang ber Renerinftrumente beobachteten, und nufere Dhren burch bad Rrachen und Donnern ber Meuerschiffube erfchuttert wurden, maren in bem ber Embfeite ju gelegenem Theile ber Stadt in furger Beit ichon mehrere bundert Saufen beftbabiget, mehrere Menfchen was leben gefommen. und andere jammerten fcom verfrappelt auf ihrem tas ger. Mues flob jest von ba nach Christiansbagen, weldes ber neuefte Theil ber Stadt und burch einen Rapal gang abgefonbert ift. Diefen fonnte ber Reinb nicht leicht von feinen ganbbetterien erreichen, und pout ber Gee ber hielt ibn bie Geichtigfelt bes Baffers in Mulicher Entfernung ab; man bielt ibn aber boch von biefer Seite in Sefahr, und befonbers baburd, weil auf ben um benfelben berumlaufenben unbebeutenben Malen Die Bulvermagagine war maffin, aber nur mit Dachpfannen gebieft und gang fahl da ftanben, welche man nitht unerreichbar und baber auch biefen Drt gefährlich bielt. Desbalb flüchteten mehrere Samilien lieber jum Umafer Ther berand auf bas flache kanb, welches icon bor

bem Bombarbement, wie ich bereits erwähnt bebei ges Auch bier murbe mie bas Alieben in fcheben mat. Dangig traurig ins Bebachtnif gerufen. Dort wultt auch ich ein Juffuchte. und Sicherhelteplanden ju finden. Bier mußte ich, von Freunden und Befannten entblott. mein Schicffal abwarten, jeboch blieb ich noch robig, weik noch feiner meiner Rachbarn fich rührte, und bieber noch feine Bombe gefommen war. Den gangen Abend und die agnie Macht kindurch banerte bas Bombarbes ment mit gleicher Seftigfeit furt, und ware es nicht mit fo vielen Schrecken und Bermiftimgen begleibet ate wefen, ich batte bas fconfte Reuerwert ju feben gen Ich batte bie schönfte Ausficht fiber ben Sch nigemarkt, fabe in einem Salbgirtel biefe verfchiebenete Reuerfugein und Ratetten vielfarbig majefitifch in bie Sobe fleigen, und tonrbe burch feine infommobiet, son gleich einige ben Ronigsmartt erreicheen; wur eine Bate terie por bem Rorberthor, die and feche Monfern frieltes fcbien von binten meinen Standpunft beunrubigen ab wollen, und ich mußte mit meinen Gefellichaftern biefen die größte Aufmertfamfeit wiemen, die wir leiben wegen ber boben Sanfer nicht eber. als bis Ee bie größte bobe erreicht, mahrnehmen tonnten. Gon te Dangig, ich fcbreibe birfes nicht auf Gefühlluffafeit, ließ ich mir an bem gebachten Sicherbeitsorte bas Ben gnugen nicht ranben, bas Spiel ber Bomben ju beobe achten, wenn mich nicht bie größte Abfpannung jup Rube 109, and bort fabe ich boch nur men bis gige hinter einander, poer zu gleicher Zeit, bier aber gewohne lich acht, gibe bis funfgrha, und smifthen ihnen bie, bem Anblicke nach, fchonen Rafetten ju eben ber Beit in

ber Luft von mehreren Deten gufammentreffen, fich balb. burdfrengen, bald in einem Bunte vereinigen wollen. Das Steigen einer Bombe in ber Racht ju beobachten, ift wirflich prachtvoll, erft fonell, bann immer langlas mer, bis fie endlich bie bochfte Sobe erreicht, bann eis. nige Buisfchlage auf einem Bunft ju ruben fcheint, und nun langfam und immer foneller ju finten aufangt. Gelbft bas Berplaten in ber Luft, wenn es nicht fo erfchutternb ware, gewährt einen überrafchenben Unblick. wenn fie mit Leuchtfugeln abulider Materie gefällt ift. und diefe, wie aus einer gerplanten Rafette, fich in mebs vere Sterne theilt. Rie muniche ich es aber wieber ju feben, mit Trauer, Mitleib und Schrecken fühlte ich bler, wie in Dantig, bas Unglud meiner Mitbruder, wenn fie mich auch nicht bafür erfennen wollten; aber: wer michte nicht gerne aus einem Sicherheitspunfte Mugenzeuge einer großen gant, ober Geefchlacht fenn, ble er nicht abwenden kann, wo der Tob wüthet, wo Strome von Blut fliegen; bat er Gefühl, fo wirb er burch ben Unblick folder Schreckensscenen ben nichts als Clend und Grauel verbreitenben Rrieg haffen lers nen, und baben ausrufen: Webe bem, ber unschulbig Blut vergieft!

Bare ich Sachverständiger, so möchte ich meinen Lefern noch gern eine Beschreibung jener Brandraketten: liefern; die schon in öffentlichen Blättern als eine neue Erfindung die Aufmerkfainkeit auf sich gezogen haben; boch besser etwas, wie nichts, ich wage als Laie einen Bersuch. Sie fliegen perpendikulair in die Dobe, und hatten daben eine Birngestalt, die sich in einen dannen Feuerschweif verlor, und brannten gang roth. Datten

fle big bochfie Sobe erreicht, in welcher fie febr langfam fliegen, fo manbten fie fich fonell um, und flogen, obne porber einen Bogen in machen, (fie umchten fast einen fpitigen Bintel), mit Blines : Schnelle ichtage in geraber Linie auf die Gegenfidnbe ju. Sie reichten eben fo weit, und oft weiter wie die Bomben, meil fie aber bermoge bes geraben Auffieigens eine großere Cour zu machen hatten, fo verlofchten einige ichen in bet Luft, ebe fie bie Gegenstande epreichten. Bur Denfchen batten fie feine Gefahr, ein Gebaube flechten fie aber leicht in Brand, wenn man nicht gleich jum Rofchen bereit war. Gie zerschlugen boch felten mehr wie bie Dachziegel; an einer Mauer, war fie auch noch fo bung, fonnten fie nichts effectuiren, ihre brennbare Das terie flebte nur an, und brangte fich wie ein Ramens. ma in bellblauem Keuer balb aus. Ein Sachfundiger gab mir über ihren Bau und über ihren Gang folgenbe, boch auf feiner Muthmagung berubenbe, Erfidrung:

Eine birnformige, an den Seiten durchlocherte, Buchfe mit brennbarer Materie angefüllt, hinter derfetben ein schnelltreibender ftarker Feuerschlag, und mit
demselben in Verdindung eine formliche Rakette mit
dem nothigen zur ganzen Schwere berechneten Stock.
Wenn diese in die Sohe treibende Rakette ausgebrannt
ist, fällt sie sammt dem Stocke ab, entzündet aber zugleich
den zwepten gedachten Sah, vermöge der obern größern
Schwere wendet sich nun die Rakette halb, bat aber
nicht Zeit sich ganz zu wenden oder einen Bogen zu
machen, und wird setzt pfeilischnell in gerader Richtung
von ihrem hintern starken Teuersahe fortgetrieben. Db
bierin etwas Richtiges sepn möge, überlasse ich dem

Meheile und ber Probe von Sachverkladigen, und biede fin meine kunftlofe Befchreibung Bergeihung:

Bis den 3. Sestde, Bormittans um 9 Uhr fibienen de Neinde in ibret Thatlafelt gegen die Geade nicht pu ermaben; obaleich bie Bewohner berfelben, von Coreft ten und Anaft ermattet, ber Solaf aufs lager jog. Diefe Rucht Lieb ich und moine Gesellschafter aber noch giemtich rubig, shaleich zwen Bomben in der benachbarten Querftraffe einfidingen, jeboch wenig Schaben anrichteten, und eine, mehrete Saufer von und, auf bie Strafe ftel und jefplatte, obne Schaben augurichten, einige Renfterfdeiben ausgenommen. Ben letteren blieb bas massiv gemauerte wohl conditionirte Saus unfer Mint, bis bas Platen vorden mar. Roch bis babip war fein bebeutenber Feuerschabe gescheben, es batte awar bin und witber, jum Ebeil auch ju gleider Bet, geganbet, es waren aber nur einzelne Saufer beschäbigt worben, und bie 28kbunges Commiffion batte mit angeftrengter Schnelligfeit und Ebatiafeit fiets bie Wuth bes Reners verbatet. Doch fie ermubete . und da jeden Feuer fiets bas Biel bes feindes wurde, wohneb Wor mehrere Menfchen ungläcklich geworben, fing man bit big Sicherheit feines lebens ju Sebenfen. mebachte Danptenatifet bes Commandanten war biefe Bacht won Bomben und Grangten nicht verfchant getith bei Anfentbalt beffelben war auch bier blieben . unficher. Dan wußte fich nicht ju foffen. Bort logiember Dangiget Raufmann, ber and Beit bes Sombatbements in Dangig gewefen war, marnete wöhlinepnend, und man fain init ihin basin Aberein, bas Steinpflaftet bes großen vierteligten

Pofes aufureisen, für den Commandanten die fichem fie Stude des haufes ausgusüchen, und felbige über der Dade und rund herum dick mit Wollficken zu dele gen; dönigens mußte der Gastwirth Rauh alle seine Gafte delegiven; der Grund dazu war Wistrauen, ein schon oft gerügter Fehler ") der Danen. Rauh protessirte poar wegen des anschnlichen Verlustes, die Umahl dev darin Logirenden war groß (das hand hat 120 Studen : Munmern), indes mußte er einwilligen, und wurde ihm sur, jeden Ing hundert Reichthaler Bergattzung versprochen, und die Fremden, mußten seben, wo fie blieben:

Rach o Ubr fdienen auch die Reinbe au ermaben, das Bombardement legte fich, und es war unt 10 Uhr faft gang ftill, welche Stille nur burch einielne Galfe auterbrochen wurde, und bis a Uhr Rachmittags banerte. Man wollte behansten, bal mabrent bieftr Zeit wieber ein englifther Paylenventair in bei Statt geme fen mare, boch bezweifele ich biefes, et mufte benn incoanite aefommen frou, welches fich thoff nicht benfen läft. Black 4 libe marbe bas Rener wither lebbaf. ter, und bie Mafflinge feblenberten in ber Gtabt Berunt: Coffiger wie Die vergangene Racht mat imar bal Bombarbement nicht, aber es verurfacte an mehreren Deren Reuer, verfchiebene Daufet gewieben in gleb der Bett in Brand, und bie Lofthunge, Commifien, abaofpanne, war theils nicht mehr jur Thatlateit fåbig, theils ibres Gefchafts aus Diffmath ichen iber-

R. J. X.

<sup>\*)</sup> Rein Fehler, fonbern fobenemerthe Borficht; bas Butrauen 'bat Prempen mit ju Grunde richten belfen,

braffig. Die Stabt fant alse m gleicher Belt au mebe rern Orten in Rlammen, und fcon Radmittaes batte man banifcher Gelte vor bem Dfferthore ben fogenanns Am Bimmerhof, wo ein großer Dolgvorrath war, aus welden die Englander fich eine bolterne schwimmende Batterle arrichen wollten, in Brand'geffedt, welches ein folches Beuer bernrfachte, bag bie gange Stadt beller mie benen flarften Bollmond babon beleuchtet, und baburch bas Bemerten ber übrigen Reuer und Bomben febr verhinbert wurde. Man fann fich bie Selligfeit benfen, wenn id verfidere, baf man eine Bombe nur erft bem Ginfen und erft in siemlich gefährlicher Rabe kemerten fonnte. Diese Operation um Diese Beit ichien mir baber fehlerhaft, bem Reinde murbe bie fconfe lleberficht ber Stadt gemaart, und die Lofchenben murben irre geleitet. Der Drevfronenthurm wurde burch feine glangenben bren Kronen und fibrige Bergolbung eine fichere Marte, und es gelang ben Reinben balb, ibn und bie Gebanbe in feiner Mabe und Machbarfchaft für biefe Macht in Brand an fteden. : Das Rener griff bier beftig und fonell um fich, und bie größten Anftrenaungen warer ungulanglich Demfelben Ginbalt ju thun, bas feinbliche Gelcof machte ben Det gefahrvoll, und bie Lofchenben tomfichen und mutblod; man lief brennen, mas nicht zu lofden war, und ichien nur noch bemubt gu febn, neue Brande gu verhuten. Glucklicherweise fing es in blefer Racht nicht an mehreren Orten mit Bedeutung Reger, alles wurde burch bie Eigenthumer ober Bachter im Reim erstickt. Ein an einem anbern Ende entstanbener beftiger Brand batte von eben ben unglucklichen Folgen fenn, und Rovenbagen baburch ganglich vermuften fonnen, benn es fing

Eng an allenthalben an Denfeben und lofchungeinftrumenten sutfehlen, erftere jogen fich aus gurcht, ober ihre eineme Saabe und bie Ihrigen in Sicherheit ju bringen, ober pon bem Unfirengen und Wachen ber vorigen Rache und bed Lages ermubet, jurud, und lettere maren burd ben. Bebrauch, burd bad, fonelle Din . und Derfahren, pher burch feindliches Gefchof ruinirt und unbrauchbar geworben; moben überbem angenommen werben muß baff Lopenbagen für folde Talle nicht, binignglich mit Bemergerathichaften, perfeben fenn fann. Hebrigens mar bie Organisation ber Lofchunge : Commiffion in fich febe lerhaft, baber fab man bald bie gehörige Ordnung und Auffiche mangeln, jeber that was er, mollte, und ging bin, mobin er mollte. Auf eine abnliche Art ging es ouf ben Mallen, und nur hierans allein mußte mon fchließen, bag es nicht lange banern tonne, obalcich Egoismus und Problerey fich noch bet vielen Unvernünftigen nicht verftecten wollte.

Den 4. Septbr. war es bes Tages hindurch wieder giemlich ruhig, und man wagte es, in der Stadt beer umzugehen, um die Berwüstungen in Augenschein ju nehmen. Biele, die noch größeres Unglud befürchteten, eilten nach dem dis dahin verschont gettliedenen Christianshagen, und auch ich wollte daselbst ein Pläschen such den, indem die vergangene Nacht auch meinenachste Rachs darschaft incommodirt worden, und gerade vor meinem Losgis ein Schiff durch den Einkurz einer Bombe gefunten war; boch ich mußte mein Projett aufgeben, denn in allen Wirths und Gasthäusern sowohl als ben geringern Burgern war es gepreßt voll, und das fleinste Püttchen von Menschen angepfropft, Möbeln und Menschen der des

meen Klasse lagen auf der Straße herum. Ibone fah ich große Pauser noch glemlich lett und niebesets, und die Familien in aller Gemachstofeit barin wohnen, boch ich getraute mich nicht irgendwo um ein Plahoden zu dicten; benn konnten sie dem Obangen ihrer Mitcologie ruhig zusehn, und, ohne Mitseld über ihr Elend, ihret wuhig zusehn, und, ohne Mitseld über ihr Elend, ihrete Gemachsichseit sich ruhig pstegen, wie durfte ich als Fremdling etwas Gesseres hoffen, voet zu sorbeten inich eibreisten konnen? Do ich Recht dazu hatte, mögen webreisten konnen? Do ich Recht dazu hatte, mögen meine Leser, und besonders meine auf dem ganzen Erseben zerstreuten Brüder, selbst beuerheilen, wells ich spuen solgendes mittheilen muß!

Da ich mich in Rovenbagen unt einige Dage ge-Achaftelos und unbemertt aufbalten, und mich oon biers hand an meinen Beftimmungebert Begeben wollte; fo botte beb mir teine Moreffe beforgt, um mir und irgend els wiem andern teine Befchwerbe ju verurfachen, to wie ich überhaupt, ba ich tein Sanbelemann bin, in Sunbeis Rabten nicht viel von Abreffen halte; benn bat man Tein Gefchaftichen ju machen, fo wirb man talt wber har nicht angefeben, Gelb und Gewinn macht bier mut angenehm und liebenswerth: Deine vielen mit Morefs fen verfebenen Canbeleute, Die wirflich Danbeidiefcafte wegen bier waren, überzeugten mich bavon binlanglich. Denn ba jur Beit fein Danbel gu machen, und wohl nicht fobalb baran ju benten war; fo wurde auf fe auch nicht reflettirt. In ber Beit ber Roth und Gefahr 'ergreift man jeboch febes Mittel, um fich irgenbwo auufchließen; ich wagte es baber in meinem Leben nem erftenmat von ber Maureren Gebrauch zu machen, und 'an ben Deifter vom Stubl ber beutschen Loge, Frie-

brid jur gefronten Doffanng, ben heren Drofeffor Din eine ten an ichreiben, in ber Mebnung, bag er ein Deuts feber mare, und die Boge wirflich aus Deutfthen benande. Rachbette ich ibm in meinem bieffelfigen Gebreiben furje lich die Urfache meines Anfenthalts and meine weisere Beftimmung befennt gemacht, bas Goidfal Ropenbas gens, und mich als abermaligen Mugengugen einer uns gladlichen Belagerning bepauert, erbfinete ich ibm meis nen Bunfch, feine und einiger Benber Befanntichaft mabrent biefer Untube ju machen, und mich an fie ans midliefen, um in vorfammenben Rallen bie Quellen bes Rathe und ber Dulfe ju fuchen; ich empfahl mich zugleich den Bradern und verficherte, bag ich nicht im geringe fen ibre Boblebatigfeit auf Die Drobe fegen wallte, und au Begrunding beffen und jur Wetmelbung allet ans Echelmenben Bubringlichfeit ich queb weber ibn noch jegend einen Bruder ohne weitere Aufforberung incommodiren marte. - 3ch erhielt eine falge Antwort, et Shiete mie jeboch, marum ich gebeten, sin paer unbebeutente Bucher mit bem Porgeben, baf er nichts Deffleich den is redent, bad melet biefen bat meber er noch funft Semand, obaleich er in feiner Antwort fagt : baf er meinen Brief mehreren Bribern mitgetheilt und Ach um mich bes tammert babe, fich meiner angenommen, fonbern ich blieb . Holiet, meinem Schiekfole bis ju meiner Abreite ben 2. Dethe. Abertaffen. Bu meinem Trofte bamerte ee in ftinem Briefe, Dag fie (hie Buffber ber loge) amar benefit fpenden, intel mut Danen manen. Sich habe baber auch ABort gehalten, and meder ibn noch funk Jemand incommoditt, schickte ifim den meiner Abreife bie geliebenen Bucher mit Dant . .aucha mub fernertre: bag ich mit ber Crauer aus Copenfagen fcheibe . bafelbft feinen Wruber ge- und erfanne in baben. Die Babrheit biefer Ungabe fann ich burch. Die geführte Correspondeng, welche ich jum ewigen Aus beufen aufbewahren will, auf Berlangen belegen. 3ch Relle biernach auseim, ob meine Gebaufen in Chriftians begen richtig fenn fonaten, und freue mich bier einen gifdlichen Plas gefunden ju haben, um auch bier aber Maureren itmas tu berühren, ba ich ben ber Belagerung Dangigs vieles über maurerifche Berbaltniffe gefprocen babe. Beplaufig bemerte ich noch für meine beutichen Bruber, bag fich bier auch mit bem Johannisfefte die mauterifche Arbeit enbet, und von ba an ber Tempel bes Momus wie Thaliens Tempel, ben Gommer uber bis Rovember gefchloffen bleibt. Mebr babe ich über biefen Gegenstand nicht zu berühren, ich fehre jur Befchreibung bes weitern Unglucks ber Ropenhages ner jurud.

Die Racht vom 4. bis 5. Septbr. war eine der fürchterlichften, die Engländer spielten mit 25 Mörstem und vielen Ranonen von der Land. und Seeseite auf die Stadt, das noch nicht gedämpfte Feuer (war Rach-lästigkeit) wurde vergrößert und bekam neue Rahrung, alleuthalben hörte man Angst und Rlagegeschren, und mit jeder Minute sabe jeder, der nicht in Christianshasgen war, wozu auch ich gehörte, Lod und Berderben vor Angen. Rechts und liufs schlugen auch sept in meiner Rachbarschaft die Boniben ein, wovon eine, (se kam aus der Batterie vom Norderthor, wie ich schwade über unsertt) und sehr ängstigte. Sie schwehte bennahe über unserm Haupte und blieb zweiselhaft, ob sie dor uns auf die Strasse, oder in mein, oder des Rachbarn Haus

farjen murbe; ich flobe in mein Daus unter bie bide Siebelmauer, und fchon fturite fle bicht benm Rachbar ein, aina burch funf Stock, fiel in bie offene Ginfabut und rollte noch bis vor die Thure, wo fie jerplatte. Die Explosion und ber Dampf benahmen mir Athem und Luft, und über meinem Ropfe fturgten bie Renfter gufams men. Alles fam glucflich bavon, felbft in bem nachbarlichen Daufe mar ber Schabe nicht ju groß, ba fe por ber Thure platte. Gine fchreckenvollere Racht babe ich noch nicht burchlebt, mit größerer Labesgefahr noch nie gefampft, und biefes bauerte bis in ben fpaten Morgen und Mittag. Erft zwifchen eilf und zwolf libr lief bie Deftigkeit nach, und Morpheus jog mich unwillführlich, ich war zu febr abgemattet, noch unter Ranonens und Bombendonner mit einem, Gott befohlen! auf irgend eine Rubeflatte. Um ein Uhr war es gang fill geworben, und nun ermannte ich mich, wanderte noch einmal nach Chriftiansbagen, um mein Glud ju verfichen, und es tofte was es wolle, ba zu bleiben, im schlimmfen gall unter fregem himmel ben meinen demern Mitbrubern zu campiren, benn eine folche Dacht, wie die vergangene, mar nicht mehr auszuhalten; überbem ergriff auch meine gange Gefellfchaft und Rachbarfchaft bie Mucht. Jest fielen mir aber auch meine gwen Rreunde ein, die ich biefe bren Schredenstage binburch nicht gefeben batte, ich faßte Duth fie aufinfuchen, und es gelang mir ben Br. D.L. ausfindig ju machen, ber ebenfalls bas Raubiche Logis hatte raumen muffen; wir frenten und gegenseitig berglich und noch gefund gu umermen, fuchten uns ann ju flaten und ju loben, und trantin mit gefüllten Beckern und ein Lebewahl und

, gludfiches Bieberfehn, mo nicht mehr bier, boch fenfetes Ded' Spabes in perebelter Menfcheit. Doit ebe wie fcbieben, irrten wir noch etwas in ben Strafen Berutt, und erfuhren ju unferer Freude, baf ein englifcher Bar-Lementair in ber Stadt, und bereits din vier und gwans gigftunbiger Maffenftilleftand abgefchloffen fen. beruhigte und zwar, jeboch befuchten wir noch Chriftians hagen, wie noch Saufenbe unferer Mitbrüber, gunt Schut ben einem etneuerten Bombarbement, fanben aber jebes Unterfommen unmöglich, bie Strafen waren mit armen gamilien und Mobilien gebeift; boch in ben Daufern ber Reichen fabe ich noch wenig Beranberum gen, fie genoffen ber Rube mit gewohntem Infant, und ließen fich nichts abgeben. Bir faßten ben Entfolug biefen Bivouaf mitzumachen, wenn es nicht anbers wetben tonnte, und unfere Sachen, (Bagen und Arbeiter waren nicht an befommen), felbft bingufafeppen. Doch brummte ber Donner bes Gefchuses in einzelneth Schiffen; inbem fiel und ein, unfern Rreund und Br. C... aufgufuchen, er mobnte in ber Zollbube. Refe fource, und baber febr gefabrlich; es blieb und Bfficht, fein Leben ober feinen Cob gu erfahren, unb biet batten wir am Schluffe noch felbft unftr Leben obet Urm und Bein opfern tonnen; benn por feinem Danfe, bem wir icon auf feche Schriefe nabe waren, fiel eine Bombe nieder, wir marfen uns an bie Erbe, fie gerplatte, gerfchmetterte feine Renfter, rif einem ungefabr brey Schritte bon und bor einer Sprige ftebenbem Pferbe ben Lis auf und - wir richteten und betflubt auf, und eiften mit beiter Dauf in bas Dans unferes Freundes, mo wir ibn that nicht antrufen, jeboth gu

andret Brette erfebren, bag er auf Chriftiansbagen fchan feit ber erften Racht in Sicherheit fen. Diefes war bie lette Bombe, Die in Lopenbagen mein Dir gereiß und mir ben Lob gubrobte, ben Abend und bie Racht blieb alles Bill, und man fing an allgemeiner eine aufeben, bag bie Englander bie angebetete Flotte boch mobil erbalten murben; ja Bernauftige manfchten fogar, buf fie ibnen gegeben, und die Stadt vom polligen Untrigange gerettet marbe; benn je langerer Biberfienb besomehr Afchenbaufen und nufchulbige Opfer, und anblich mußte boch bie Megnahme ober bie Berftorung ber Rlatte bas Befultet bleiben. Der Commandant Denmann fubr felbft in ber Statt berum, und befab bie Benmufinngen; bas linglud, die Rlagen und Borfteffungen ber Leidenben ging ibm ju Dergen. Der den g. Abends augefommene malifche Barlementair fol Die Racht bif jum Gten in ber Gtabt im Sauptquarties gebileben, und bed Morgens in aller Frube abgegangen fion. Dierauf befichlog ber Commandant einen Rath, and lief bie gange Generalitat, ben Abmiral ber Flotte, Abgeordnete ber Bargermilis, aller bebern Beborben und ber Raufmannfchaft jufammen fommen, ftellte ibnen bas Unglad ber Stabt, und bie feines Grachtens unmögliche Mertheibigung vor, mit bem Bemerten; baf felbft bem Renige mehr an ber Erhaltung ber Stadt als an ber Erhaltung ber Flotte gelegen feyn mußte, bag et bie felde mögliche Erhaltnug ber Blette nicht wunschen tonne, wenn er bafur ben feiner Barudfanft fatt einer ' Stadt einen Afchenhanfen finben mußte; und biefes ware mumgenglich, ba ber Reind entschloffen were, nicht nur bas Bombarbement zu verbonnein, Conbern auch einen

Sturm gu magen, woncorn in ber Gtabt bie Lofdun Unftalten lerrüttet und überhaupt alles verwiert mare. -Es fchien auch fein Spaf gewefen ju fenn, benn als ich nach abgeschloffener Capitulation mit meinem Rreunde bas englische Lager befuchte, erfubren wir es fibft von ben Englandern, baf ben fernerem Biberftanbe befchiefs fen mare, fur die folgende Racht die Gtabt aus 75 Morfern in befchieffen, melde bereits gelandet warm, und baf auch bie Armee zu einem Sturm worbe-Cinen Theil ber Moefer faben wir noch, reitet mare. Die meiften waren bereits eingefchifft, and jene lagen fcon bagn bereit. Ranonen und Morfer, bie wir faben, waren alle von Gifen, aber iconer, wie ich fie gewobne Uch ben uns gefeben, genebeitet, fle waren inwendig wie polirt, und von aufen glatt ohne Bolitur gearbeitet, und faben, wenn ich es recht auschaulich machen fell, an garbe und Urbeit ber fchonen fdwargen englischen Steinarbeit in allerlen Trinkgefäßen abnlich. - Doch ich kehre zu meinem Commandanten juruck, der nach gefchehener Darftellung ber Lage ber Dinge bem verfammelten Rath noch befonbers folgenbe Rragen vorleate:

- 1) Do durch die ArtiAerie nicht nur die Balle ges beelt, fondern auch der Feind durch die von Jugenieurs zweckmäßig zu machenden Anlagen aus felnen, für die Stadt so gefährlichen, Positionen verdrängt, und seine Werke zerflort werden konnten?
- a) Ob fie baju fraftige Ausfälle mit Barger und Militair unternehmen tonnten und magen wollten, ohne welche erfteres unmöglich fen? und

3) Db fie and jugleich fart-genug waren, um einen auf mehreren Puntten vom Feinde ju befürchtenben, nach Maafigabe feiner Starte ju berechnenden, fiars mifchen Angriff abjufchlagen?

Dan fonnte alle biefe Bragen burchgangig mit Ues Serlegung nur verneinend beantworten, alles reducirte fich auf Cowache und Irregularitat, es war weber bas Erfte noch bas 3wepte moglich m machen, ja man bezweifelte fogar bie Doglichfeit bes Dritten, und mepus te: es marben meniae ben einem Sturm auf bem Balle Stich balten, ber Ginbeimifche wurde fuchen nach Saufe su fommen, und ber frembling, bem ber gange Spaf nichts auginge, murbe fich auch in Sicherbeit ju feben fuchen, viele, fomobl Burger als Frembe, batten fich ja fcon jest bem Dienft entrogen, und eine Referbe mare nicht ba. Go ftanben bie Gachen, alles war baber eine muthig für bie Capitulation und Uebergabe geftimmt, und bezweifelte nicht die Grofmuth ihres Reindes in Beftattung billiger Bebingungen. Doch ber Abmiral, es war bem braben Manne nicht ju verbeufen, wiberfprach. und flimmte für bie weitere Bertheibigung. Ihm murbe entgegengefest:

- 1) Do er garantiren tonne, baf ben einer fortgefesten Berthelbigung bie Blotte gerettet werben tonne, ob und wie er baju beptragen wolle?
- 2) Db er burch feine lente die Flotte vertheibigen und erhalten tonne, wenn die Stadt eingeafchert und burch Sturm erobert murbe? und
- 3) ob er ben einer ju befürchtenben Auffiammung Ropenhagens die Flotte ficher ftellen, und fürd Berbrennen fchiaen fonne?

"Wenn Cht biefe Fragen mit Granben befabenb Beantworten tonnen," fagte ber Commandant bingu," "fo will ich auf Ihren einstitigen Biderfuruch noch bie Bertheibigung verfuchen, und ben Billen meiner abris den geangligten Mithenber und ihrer Ramilten Rlas ac's und Angkacideen nicht berudficheigen. 4. Be fchieb wiberfprechent aus ber Gefellichaft, welche einftimmig eine noch zeitige und ebeenvolle Capitulation munichtes bie Unterhanblungen nahmen ihren Anfang, und bauers ten ben ben ben gangen Dag bindurch. 3ch babe biefe einzelnen Unterhaltungen in bem gehaltenen Rriegerathe bon einem auberlaffigen Dann, ber fie aus fichen Quele fen gefchopft haben wollte, erfahren, und, ba fie webes får ben Commandanten noch får bie abrigen Mitalieber diefes Raths eiwas Rachtbeiliges, vielmehr eine fluge Heberlegung und stelfaltige Befritigung enthalten (?), bier menlich überliefert.

Are bem Saufe bes Commandanten blieben flecke eine Menge Rengieriger versammelt, und man gitterte nicht mehr für die Uebergabe der Stade und der Flotte, fondern für die Zerschlagung der Capiculationsunverhandlungen und für ein erneuertes noch heftigeres Bombandement, daher danerte das Flieben nach Ebeistianshaden bement, daher danerte das Flieben nach Ebeistianshaden und nach Amat noch immer fore; die größte Lobbaftigfeit herrschte auf den Stroßen und Randlen, die das bin subrten; Nachmittags um z Uhr sah man aber schon einige angesehene Familien von diesen Orten zuschlichen, und dieses gad ein zutes Zeichen, daß die Capitulation entweder schon abgeschlaffen, ober dach nicht mehr zu bezweiselst mar, Abends-hieß es schon bestimmt, daß die Präliminarien abgeschlaffen wären, doch

noch nicht mit allgemeiner Publicitat; jeboch wurden feben mehrere Barger von ben Wallen entlaffen, ihnen bie Beforgung ihrer hauslichen Angelegenheiten erlaubt, und ihnen bie nothige Rube vergount.

Am Morgen bes 7. Sept. erfabr ich fcom bennt Erwachen, bie Cavitulation fen unterzeichet, und bie Bunfte maren : Die Andlieferung ber Blotte nebft allem, was been gehort, und bie Befebung bes Raftells und bes holms, fo wie bie Befebung Geelands auf 6 Bochen, in welchet Zeit bie Motte von ben Englanbern felbft betatelt, und nach Ablauf berfelben alles getaumt werben follte. - Det Commandant lief die ger fcbebene Capitulation fofort burch Affichen proflamiren. und ernichnte baben jeben jur Rube und Orbnung. Diese ju fforen tam mobl Diemand in ben Ginn, viels mehr mar feber über bie Beendigung bes Unglacks und über bie bergeffellte Rube erfrent; nur ber Bobel, wogn befonbere bas Chor ber banifchen Matrofen geborte, und ihre Unbanger mutrten und foimpften laut, fammelten fich in Saufen, und es fcbien zu tumultuarifchen Auftritten fommen gu tonnen. Man fcbeute fich nicht. ben braven Commandanten, ber nach Rraften feine Bflicht erfüllte, einen Lanbesberrather ju fcheften, Det Ropenhagen an bie Englander verlauft batte, weif er angeblich ein Sanoveraner von Geburt fen. Es tottete fich auch wirflich ein Daufe ber Colltubuften gufanzwen, tog fürment auf ben Meuen . Ronigemarte und auf bas Saus bes Commandanten los, mit ber Intention, bas Saus ju fturmen und ibn ju migbanbein. Die auf bem Martte befinbliche Daupiwacht mar noch von Burgern bifibt, nabm ibn abet gegen biefe Tumaltugnten fofort'

in Cous, und war mit ebier Entfoloffenbeit im Stanbe, das Budringen biefer Darbe ju berbuten; nicht weniger eilte bas gebachte Jager . Corps und bas Corps ber Stubirenben bingu, und befesten fogleich bas Dans bes Commandangen, und biefer begeberte unter ber Beit ein Detafchement Caballerie, welches unter biefe Rubefibrer fprengte, und ba viele, bom Geiffe bes Branntemeins befeelt, nicht weichen mollten, einbauen mußte. wurde Die Ordnung wieder hergestellt, und ber, Raub, Phinderung und Dighandlung fürchtenbe, Burger bes rubiget. Den gangen Tag hindurch und noch die folgenben blieb aber bas Saus bes Commandanten in ber . angegebenen Urt befest, und auf bem Martt ein Cavallerie . Commando aufgeftellt. Muf ben Straffen fab man noch immer betruntene Matrofen Berumftreifen, Die burch Schimpfen und Fluchen ben Saamen ber Ungufries benbeit unter ihres Gleichen und bem gemeinen Manne an verbreiten fuchten, und es blieb wenigftens fur jeden Rremben flug, ihnen zeitig auszuweichen ober bie Strafe gang ju meiden; hinlangliche und farte Cavallerie Das erpuillen machten aber auch balb biefem Spaf ein Enbe. Der gange Aufruhr und bie hebung beffelben erinnerte mich an ben Grunen Donnerstag 1792 in Dange, an welchem bie Prengen einmarfchiren follten, wo vom Debel, und befonders von ben Matrofen, mitunter auch Stadtsolbaten, ein abnlicher Tumult erregt, bas Rathbaus gefturmt, und auf ben Wallen fich ber Ranonen bemächtiget murbt, ber auf abuliche Met und burch abnliche Dulfe gestillt wurde.

11m 4 Uhr befesten bie Englander bas Coffell, und ben folgenden Sag um 2 Uhr bed Morgens nehmen fie

Bofig vom Holm und von ber Glotte, Die Me mit ihren Matrofen bemannten, und bann fofort jur Arbeit febritten:

Marb"ber :Angabe ber Banen und ben eigenen Behauptungen ber Englander waren vor Lovenbeach 20000 Lambtruppen, bie bas Belagetungs- Corps bilbeten, bie Searte ber Danen lafte: fich: aud meinen vorigen illigene ben entnehmen, und biemad modten fie wohl eben fo ftart gemefen fenn, nur ging ibnen bie Renularität ab. moburch fich bie Englander wie ich unten teinen merbe. Sefonders auszeichneten. Die viele banifcher und englis fiber Geits geftlieben, ift (nicht jur Sprache gelommen : in ber Stadt felbit follen burch bas Bombatbement an 200 Meufchen verwundet und getobtet fenn, ich mochte biefe Ungabl aber felbft bezweifeln, wenn ich fie mit ber in Dangig innerhalb vier Wochen vergleiche. Daf wera baltnifmaffig bier mehr geblieben fenn mogen, if niche ju bemeifeln , und berubt mit auf bem groffen Branbe, woben viele beschäbigt wurden, und auf ber anfänglich übertriebenen Dreiftigfeit ber Danen: fie banbelten unb wandelten rubig fort, wenn gleich um ihnen rechts und lints Bomben und Rugeln in die Sanfer ober auf Die Strafe flogen; ob es Unwiffenheit ober Gewinnfucht war, weiß ich nicht, Muth fann ich es uicht nennen.

Unfer ber ermahnten Rirche find über viertibalbhundert der schönften Saufer völlig in Afche und Ruinen durch ben großen Brand gelegt, aber inchrere taufende ip- und auswendig beschädiget, gange Geraffen waren ohne Fenfter, und bas Arußere der Saufer ließ die innern Berwuftungen ahnden. Der große Brandschaden ift aber mehr ber Nachläßigkeit und ber schon mit dem zwepten Tage finkenden Ordnung, als bem Bombardement zuzw fchreiben. Jum Belege muß ich biriber folgenbes an-

Den zwenten Lag, bie fall aftesticher Rubes ging ich Machmittand an ber arollen Branbflatte, fant in ben bemolirten Gehanden noch allenthalben Alammen, Die noch um fich m areifen brubten, und beine Wetlichen. Die folde ju erflichen bemillt muen; befonberd utfannte ich aber, daß moch einen embefchabtete Schiffer, berein Gine wohner bereits gefloben, vor meinen Mugen in glammen geriethen, und bor benfelben eine Smite mit feche Mann fand, die in volliger Unthätigleit biefem Auffris men ber Alaumen gufaben, abrigens ibnen niemanb jur Salfe tam, wher von den in Menne Boribergehenben pur Bilfe elle. Barne bater ich meine beuben Dante bagn gereicht, geen batte ich fie aus Unmiffen folagen, und fie aufordern mogen; allein alles, was ich ais Erembling wagen burfte, war, fie aufmertfam in maden, fit gu ermuntern Salfe gu leiften. Diefes that ich, und bon Branntemein etrutten antwortete men mir tratig und abfchredenb: "Laf es jum Zeufel wonnen," mad underenben nicht bas geringfte sur Rettung biefer und ber baran foffenben Gebaube, obgleich ich woch in ber Ensferning eine gange Weile martett. Bad ich war enuthete und anch vorber ju feben war, grichab, nach the bas Bombarbement wieber feinen Unfang nabm, fanden bier foon mehr als arvangig Saufer in unaustiffdichen Riammen. Segen Abend trot ein farfen Renen am , tounte aber nichts que Dampfung bentranen , es war, als wenn man Del ins Kenter gog, bie Bufchauer saften, und bie Arbeiter aberlieben fich mie vor and wood three Bornemiliebleit mid konkten: "Sad anne Caubi

Steitnet !! Sud muffe : bie innere Bauart ber Banfer siem fonellebir Aunden ans in ben größeith Bermaftumgen deptragen; benn fo minffio, wie bie Bebaube von auffen ausfahrn, fo fchwach war alles inwendig nebaut. and water bie Manten nitt fo bid, wie ich fie mit per fellte, tiebrentheils aus Mappen, und fit bis amen Riegel Bill; nar wenige Masnahmen tonnte it machen: ble ausgebrannten Daniern fanden fo baine ba, bag men in feber Stunde ben Ginfturg fürchtette. acht Tage bindurch bampfren bie Brandflitten, loberten Die Alammen, glabten Die Schuttbaufen bon innered Dibe. Es war ein trauriner Unblid, eine Reine uicht unbetrfichtliche Stadt auf biefer Stelle verwiftet in fe-Arbeitet bie Batur jur Bernichtung; fo ift ber Rrieg Rochwendigfeit: Botter und Stabte entlichen. diffen und erreichen ben bochfen Blor, um wieder berwiffet ju werben, um in ihr Riches jutalegutebren : port And tolt tum Spiel fut fie gefduffen? Deine innere Mite bestimmt mich, Diefe Frage verneinend gu Beanfindeten, inein fefter Glatibe att eine helfe Beltregitrana glaubt beit nicht; es ift wuliderbat und unbegreiffich!

Man verließ endlich die Schreckensplässe, und rich-Bert fein Augenmert auf die Berfidrungen außerhalb der Stadt und auf die englischen Eruppen, von erfteven habe ich schon hesprochen, nur über lettere noch einige Worter

Ste befegten, außer dem Rafiell und John, welter nichts, felbft bie Drepfronen Batterie, die tief in ber See liegt, und beit Eingang bes Safens beckt, Aberliegen fie ber banischen Besthining, so wie die Stadt, abrigen Wälle und alle Thore von den Daven besept blieben. Den Englandern, ohne Audnahme, blieb ber

Singang in bie Glabt in ben erften Tonen verfchloffen, bas Raftell und Solm waren inbeffen fart befese, fie erlaubten jeben fie ju befuchen, jeboch wurde ber Bus gang ju ihnen von ben Danen nicht andere ale gegen einen befondern Vermiftigus Wag bes Commandanten gefigttet, zu bem Enbe batten bie Danen vebentlich eie neu Corbon gesogen, und jeber Jugang murbe burch ein Cavallerte: Commanda fart bewacht, ja man follte fie nicht einmal feben, und beshalb wurden um bas Raftell; meldes mit ber Stabt in Berbinbung fiebt, und nur burch einen ichmalen Graben und eine Brifde getrennt wird, mit vielen Roffen neue Balltfaben gefent, und noch Bache berumgeftellt. Der abrige Theil bes Belagerunge. Corps blieb vor ber Grabt efend und eingefehranft liegen, und ein Theil bavon jog fich nach Seeland wrich. Erft nach einigen Lagen erfchien ein Bericht: bag ben englischen Officiers, Commiffairs nebft ihrer Bedienung ber Gintritt in Die Gtabt erlaubt morben, moben die Einwohner sub comminatione etmobne murben, fich artig und juborfommend gegen fie ju betragen. Es maren baber nach biefer Zeit taglich viel Officiers ju Buf und ju Pferbe in ber Stadt, Gemeine bagegen fabe man faft gar nicht, außer folchen, bie ju ibrer Bebienung mit erfcbienen. Da man in ber Stadt also wenig ober nichts von ihnen bemerken fonnte; so eilte man bor bie Thore, biefe Truppen ju feben, und tebrte febr befriedigt juruck, benn man murbe überall artig behandelt und ungeftort burchgelaffen. berhaupt war bas Betragen ber englischen Truppen und ibrer Officiers in und außerhalb ber Stadt mufterhaft, und auch nicht ber fleinste Ercef ift von ihnen befannt geworben.

geworben, phaleich fie por ben Thoren mit mancherlen Ungemachlichfeiten gu fampfen batten. Die gewöhnliche ernfte Charafterzeichnung bes Englanbere traf auch bep' ben Golbaten ein, man fabe und borte febr felten Gelachter, Gingen ober Spielen, in fleinen und groffen Saufen fanden fie verfammelt, und fcblenen unr ernfte haften Gefprachen ibr Ohr gu leiben, nut bann unb wann murbe man beitere Witenen und ein auffeimenbes Lacheln gewahr; bie fich unter ihnen befindenben Deutichen waren baburch leicht zu unterscheiben. Bief man fich mit ihnen in ein Gefprath ein; fo antworteten fie gewöhnlich ernft und bescheiben, nie jurudfloffent, boch? felten mehr als jur Untwort gehörte. Prableren und Gefchmanigfeit fcbien ihnen fremb gu fenn, elnige maren fogar gafffren, und wollten ihre Gafte aus ihren Schnappfäcken mit Rum und Brob bewirthen. Gie bore ten lieber, als bag fie fprachen, boch blieb ihnen fein folides Gefprach unintereffant, fie verweilten und fam melten fich gern um ben Sprechenben.

Sammtliche Truppen waren außerst einfach und ele. gant gekleidet, ihre Waffen fein und glangend, und ihre Rieider zeichneten sich durchaus durch Beinhelt aus. Besteinders intereffirten uns die Bergschotteir durch ihre Rattonaltracht, welche aus einem rothen runden Rocke bestand, ber nur dis ans Anie ging, einer pohlufchen Jacke oder Kutte abnlich, daben trugen sie roth und blan quadrillirte Staumpfe und leichte, Sandalen ahnlische, Schuhe, die Strumpfe bis unter die Wade, teine Beinkleider, sondern die Schenkel ganz nackt. Auf dem Ropfe hatten ste eine platte runde Wate, die Haare waren boch aus dem Racken in einen Knoten geschlagen, mit einem Ramme

aufgefledt, und baranter eine Ichwarze, am Rockfragen bevefligte, große Banbichleife. Ihre Baffen maren mebrentheils Bachfen und Gabel, weil fie als Tirailleurs ges braucht murben und ichon von Jugend auf bie geubtes ften Jager von Profession fenn follen. Ran fonnte diefe Truppen, im Berhaltnif gegen bas übrige englifche Militair, mit ben ruffifchen Rofafen vergleichen, nur maren fle gebilbeter, feiner und regulairer. Den Saare put batten faft alle übrigen englischen Truppen mit ibnen gleich, viele auch berfchnittenes Saar, wenige Bopfe, fatt berfelben aber immer gebachte Banbfcleife am Rras gen ber Montur bebeftiget. Die Officiers trugen faft alle verfchnittenes haar, einige noch Bopfe, und batten entweder eine folde Baubfchleife ober einen fleinen Bopf am Rragen ber Uniform bebeftiget. Der Schnitt bet Rleiber ber übrigen Truppen, befonders ber Officiers, war bem preugifchen am meiften abnlich, ber ber Ges meinen war aber, mehr einer Jacke und faft bem ruffis fchen gleich. Die Artillerie und Cavallerie prafentirte fic am fconften, erftere batte burchaus fcone und wohlgebilbete Leute, war bunfelgrun gefleibet, und glich mit ihren ledernen Rastets ben ruffifchen Ruraffiers, bie fie aber burch Feinheit ber Rleidung übertraf; bie Dufaren waren von ben preußischen nicht zu unterfcheis ben, nur ihre Pferbe geigten, baß es Englanber maren; überhaupt zeichnete fich bie Cavallerie burch Elegans und befonders icone Pferbe aus, bie fo, wie ihre Reiter, volltommen fculgerecht beritten waren. Die fconften englischen Pferbe fabe man ben ben Officiers, und es war fur ben Pferbeliebhaber ein erfreulicher Unblick, felbige bamit parabiren ju feben. Das Ramliche gilt auch

von ihrer Artillerle, von ihren Bagagewagen und Pferben, allenthalben fabe man englische Leichtigfeit, verbunben mit Starte und Elegang. Ein englischer Munitionswagen mit Autschrädern war so schwer wie der massible Wagen bep uns beladen, davor spielten sechs englische Packpferde, die sich kein reicher Kausmann oder ausehnlicher Staatsbeamte bep und schämen wurde, vor seine Staatskarosse ju spannen.

Wenn ich die englische Must auch nicht zu tabeln verstehe; so kann ich ihr doch auch keine Lobrede halten. Für ihre Nation und ihre Truppen bleibt sie zu schlecht. Die danische Must ist meiner Mehnung nach so vers nachläßigt, wie ich je gehört habe. Ich bemerke noch hier; daß obschon die englische allen andern nachsteht, die ich zehört hatte, sie doch fasi die banische übertrifft.

Die englische mehrentheils rothe Uniform fach ebene falls burch ihre Reinheit gegen bie banifche angerordents fich ab, fo wie fich bie Bebenbigfeit und Bierlickfeit ber Engfischen Truppen allenthalben bervorthat, Die jur Zeit in Ropenhagen garnifonirenden banifchen Golbaten, fowohl Infanterie als Cavallerie, maren, bie gebachten Garben ausgenommen, bie Innaliben - Compaguien ber Englander, burd ihren Angug und burch ihre Armatur; fo 1. B. ritt bie Caballerie mit entblogten Schwerdtern berum, die Jahre bindurch' nicht geputt, und nur mit marmen Baffer bom Roft gefaubert zu fenn fchienen, ubris gens gang fchmarg ausfahen. Bivar bin ich nicht für bas abermäßige und zwecklofe Dunen, moburch bem Golbaten ber Dienft erschwert wird, jeboch macht Bernachlaß figung ber Baffen und ber Rleitung einen wiberlichen

Einbruck , fo wie Mernachläßigung in ber Aleibung aber-

Uebrigens maren bie Englanber fainmelich nicht ausgezeichnete große Siguren, fonbern mehrentheils nur mitte lexer Statur, jeboch fart und feft, und baben munter und rafch, hatten ein gemildertes nicht abichreckenbes milifairifches Anfeben, und mehrentheils mohlgebildete gusbruckevolle Gefichter, woburch fich besonders die Offie ciers vortheilhaft auszeichneten. Mit Vergnugen babe ich ben englischen Golbaten als Schilomache beobachtet, er bielt bad Gemehr immer fo fest, mit folder Rraft angezogen, als wenn er einem Officier bie Soneure mas den wollte, und baben eilte er auf feinem Doften bie wenigen Schritte mit folder Schnelligfeit auf und ab, als wenne er bie wichtigften Gefchafte batte pber por Rafte nicht ausbanern tonnte. Diefes, fo wie fein ganjes Wefen, verfprach Rraft und Ausbauer. Ben Unterhaltungen, mo man fle auf ihre erften Seinbe führte, borte man weder Verachtung noch Beschimpfung, aber mabl ben Bunfch und bas aufrichtige Geftanbnif, fic einmal mit benfelben orbentlich meffen ju fonneit; bie Buldfigfeit auf bem übrigen Continent bezweifelten fie aber, weil ihre Eruppen in ihren abrigen Befitungen . ju febr gerftreut maren, und fie fo viel nicht übrig batten, es mit einer Dacht aufzunehmen, bie fich jest les biglich auf bem Lande concentrirte, und balb bas gange Continent ju Allierten batte. Dagegen bezweifelten fie weder ibre eigene Berthelbigung, noch ibre fortbanernbe Subfifieng, auch obne Buthun bes feften gandes. Ueber ihr Unternehmen gegen Danemart und Ropenhagen juct. ten fie mitleibsvoll Die Achfeln, hielten foldes fur polis

tisch nothwindig, und burch die Unternehmungen und Borfalle auf dem festen Lande herbengezogen. Gechzig Schiffe mehr, und auf der andern Geite biese weniger, machte einen Bortheil von 120 Schiffen nach ihrer De-

rechnung.

Die Danen, ebenfalls geborne und erfahrne Geeleute, nahmen, ben fich von ben Englandern gemablten Reitpuntt von feche Bochen gur Betatelung ber Flotte au furs an, und behaupteten: bag bagn wenigstens brem bis feche Monate gehorten, und fie baben noch frember Dulfe bedurfen murben; benn bie Schiffe lagen fammts lich tabl, ju einigen maren noch nicht einmal Daftbaume tingefest. Diefe Behauptung ber Danen fcbien jugleich eine gebeime Freude ju erwecken, baf fie bie Rlatte megen bem Gintritt bes Bintere murben liegen taffen muffen, wenn fie fich felbft nicht noch Preis geben wollten; aber wie erstaunten fie, als fie bas große Wert mit unbegreificher Thatigteit nur mit einer verhaltnifmaffig wenigen Menschenzahl anfingen, und nach 216lauf von vierzehn Tagen bennabe bie Salfte ber Schiffe in Stand gefest und berausbuchfirt barten, und nebenber noch alle übrigen vorratbigen Schiffsgeratbichaften und Baumaterialien herausschleppten, ja von ben brey nach auf bem Ctavel ftebenden Schiffen, die zwep, welde noch nicht befleidet maren, fondern nur im Berippe ba ftanben, mit affer Gemachlichkeit und Rlugheit ause einander nahmen, einluden und fortfubren. Alles ge-Schab-mit der großten Ordnung, Alfurateffe und Schnelligfeit obne Tumult und karmen; man borte bloß fleine Pfeifchen, wodurch alles birigirt murbe: batte man biefe nicht gebort; fo batte man nicht gewußt, baß Englans ber in ber Stadt maren; auch ift von ben englischen Matrofen nicht der geringfte Unfug begangen morben. Ihre Thatigfeit und bie Urt berfelben gemahrte Intereffe und Unterhaltung, befonbers für ben , ber bergleichen nie gefeben, weshalb ich biefen Ungluckaufenthalt, als eine große gefüllte gude meiner Erfahrungen, auch nicht Jest zweifelten bie Danen nicht mehr an ber bebaure. Moglichkeit bes Derausbringens ber Flotte, fonbern faben betrubt und traurig ein Schiff nach bem andern fortbringen, bis ber Safen leer mar. Diefe Leere mar felbft bem ungewöhnten fremben Auge empfinblich, wie vielmehr mußte fie die Danen fraufen, fie blieben deshalb

auch auf thre Safte erbittert, ungeachtet fie weber im threm Eigenthum, noch in der Verwaltung ihrer Regierung gefrankt wurden, und manchen schonen Gewinn hatten. Denn die Englander bezahlten in und außers halb der Stadt alles baar zu den höchsten Preisen; schafften ihr Geschitz und ihre Munition mit ihren eigenem Pferden und Wagen wieder zu Schiffe, und in sofern sie daben noch fremder Halfe bedurften, bezahlten sie auch diese, so wie sie es bereits vorher vor der Stadt und auf dem Lande gethan haben sosten. Ben ihrem Abzuge hinterließen sie noch zwen Commissarien, welche die noch rücksändigen Rechnungen mit der Regierung

reguliren und berichtigen mußten.

Man fürchtete, baf fle auch noch von ben Ballen und Batterien bas Gefcut und bergleichen mitnehmen warben, allein fie haben außer ber Rlotte und ihren Bubeborungen nichts mitgenommen. -Mit welche nach ber Angabe ans fechszig Schife fen von verschiedener Grofe bestand, worunter 22 Linien. fchiffe, und das größte von 90 Kanonen, waren, fagten fie freundschaftlich Abjeu und bachten: beati possidentes! Der Abmiral Gambier erlaubte allen fleinern Schiffen unter 50 last auszulaufen, um Viktualien und Soll ju bolen, und durch die Flotte wieder ungehindert guruckupaffiren. Die biegfalfigen Baffe ftellte bie banis iche Bolizenbeborbe aus, und Gambier unterzeichnete feine Genehmigung. Auker diesem erhielten alle frems ben Schiffer ber mit ben Englandern nicht in offenbarein Rriegeverhaltniß fiehenden Rationen auf Berlangen ihre Baffe, nut nicht nach frangofischen ober von Krans jofen befetten Safen. Dit Scheelfucht und Reib faben Die Danen biefen nach, bezweifelten ihr gluckliches Kortfommen, und fuchten allen gurcht einzuflogen, bag fie in ber Offee boch aufgegriffen und aufgebracht werben wurden. Alle Daffe für einzelne Perfonen, ohne Unters ichieb bes Stanbes und ber Ration, wurden von ber banifchen Polizen gegeben, und durften weder bom Abmiral noch von dem en Chef commandirenden General der Landeruppen unterzeichnet werden, und ieter fonnte barauf ungehindert paffiren, nur bie Chiffspaffe ober Certifitate, welche fich bie Schiffer von ihren Confuln lofen mußten, bedurften einer nachträglichen Genehmis gung des Admirals; übrigens war tein Schiffer baburch

enthunden, fich fur feine Derfon noch einen Bolkenvag ber banifchen Regierung zu beforgen, und fich allen gewohnlichen Formalitaten ber banifchen Regierung ju unterwerfen. Die Englander befummerten fich um feine Berfon, die von biefer die Erlaubniß gur Abreife batte, Dagegen lieft fich lettere ibre Daffe nicht nur außerors bentlich bezahlen, fonbern erfcmerte auch die Erbaltuna berfelben baburch, bag ein jeber grembe burch einen ber Beborbe befannten Burger fur fic burgen laffen mußte, daß er teinem Burger in Lovenbagen etwas Darüber murbe von bem Burgen Chuldig geblieben. ein Revers ausgeftellt und ju ben Aften genommen. Gewöhnlich murde biefe Burgfchaft nun wohl von ben Saftwirthen geleiftet, wo man logirt batte ; indes barf ich wohl nicht erwähnen, bag folches, wenn man pris vatim logiet batte, ober difficilen und chifanofen Birthen in die Banbe fiel, oft Schwierigfeiten und Aufents balt berurfachen mufte. Diese polizenliche Maakregel. welche auch in Rriedenszeiten eriftirt und jum Bobl ber Burger eingeführt ju fepn fcheint, ift far bie Fremben und Reisenden brudenb, und baber überfläßig, benn ber Betruger und Spisbube wird boch Mittel und Wege finden, fortgutommen; ber ebrliche Mann wird nur beeintrachtigt und gefrantt. Man laffe jebem fein Inters effe felbft mabrnehmen, der leichtfinnige ober leichtglaubige Creditor mag buffen. Uebrigens ift man in Ros penhagen schon migtrauisch genug, ohne bag bie Polis gen noch barüber die Obervormundschaft führen barf.

Ich schließe mit der Bemerkung: daß die Danen ober die danische Regierung sich das erlittene Ungluck und den Verluft der Flotte selbst benjumessen haben. Denn bewassneten sie sich als neutrale Macht zu Lande, warum nicht auch zur See? Es war ihnen möglich, sich mit der Dalste ihrer Landmacht und ihrer bewassneten Flotte, und auch ohne letztere, gegen England zu schüßen, Ihre Flotte lag in ihrem Hafen sicher und war nicht anzustassen, wenn 30 bis 40000 Mann ihrer regulairen Truppen Seeland und Ropenhagen gehörig besetzen, statt daß sie unnüg und frastlos in den deutschen Provinzen lagen. Es ist aussallend, daß Dannemark mit einer Urmee von 60 bis 70000 Mann, die doch nicht zu den besten Soldaten Europens gerechnet werden können, und größtentheils Miethlinge sind, ein bewährtes friegeris

fces Deer fich vom Leibe Kalten wollte, bas fich beliebig vergroßeen fann. Der, welcher alle Beere Europens gefchlagen bat, wie murbe berfelbe, wenn er ben Billen Dagu gehabt batte, biefes Sauffein ju Paaren getrieben' Es war alfo unweise und unvorsichtig, bie gange Arniee nach Solftein ju gieben, und Seeland und Ropenbagen ungebeckt zu laffen! Bler war wirksame Starte nothig, bort überflüßig und ohne Rraft; eine balb To grofe Armee erreichte als Corbon an ben Grens gen Deutschlands ben naulichen 3weck, unb die andere Baltte erhielt ben Danen auf Geeland und Rovenbagen Die Riotie ficherlich. Denn' mit weniger Dibe und Berluft haben wohl noch die Englander feine Klotte und Abre Schangen und Graben maren Befutta etobett. nur bechft nothburftig, und an Bardlelen, Erancheen, Untergrabung ut byl. brauchten fle gar nicht in benten, in= bem fie aus ber Stadt nicht intommobiet wurden. 3mar verschoffen bie Danen bon den Ballen viel Pulver," aber ohne Effete, fo j. B. fand ich vor bem Rerberthor linte einen großen Wiesenplag zwischen zwen Alleen von Bomben gang burchwühlt, wo feine Gpur einer feindlichen Unternehmung, nicht einmal eine Schange in der Rabe · toer.

Doch undgen sie nicht trabern über ben Berluft ihrer Flotte. Berwendet die Regierung die Summen, welche sie gefostet, von nun am auf die Berschönerung der Stadt Kopenhagen, und überhaupt zur Verbefferung des Landes zum Wohl der Unterthanen; so wird der Burger und Landnaunn einst die Stunde segnen, in welcher ihnen diese an den Lungen des Staats nagenden Holzwürsmer entzogen wurden. Und da ich diest nach meinem Alter noch zu erfahren hoffen kann; so will ich mit Vergessung der überstandenen Gefahr und mancher mir verursachten trüben Stunden euers Wohls mich erfreuen; sollt oder wollt ihr aber diesen Verlust ersehen, dann behängt euch auf ewig mit Trauerstor \*).

<sup>\*)</sup> Souderbart Als menn England ewig die Meere beherrichen werde. R. d. M.

. • • 

. •

•

•

•

.